

# SCHULUNGSDREF



REICHSSCHULUNGSAMTDERNSDAP und der Deutschen Arbeitsfront



Keine Sonderinteressen und Vorrechte, keinen Dünkel und keine Zurücksetzung gibt es in der Schule der Nation, dem Arbeitsdienst, von dessen ernstem und heiterem Erleben

# Arbeitsmann

die Zeitung des Reichsarbeitsdienstes sür Führer und Gefolgschaft, in Wort und Bild jede Woche Neues zu berichten weiß

Bestellungen zum monatlichen Bezugspreis von do Pfennig zuzüglich Justellsgebühr bei allen Postanstalten, Buchhandlungen und durch den Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachst. G.m.b.H., Berlin SW 68, Jimmerstr. 88-91



## OER SCHULUNGSbrief

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

### Aus bem Inhalt:

| 3. A. Beweriesi                  |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
|----------------------------------|----------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|----|-------|-----|
| Shulung und Gegenwartofragen .   |          | • | ٠ | -  |   | 4 |   |   |    |   | •  | Ceite | 363 |
| Dr. Wernbart Rummer              |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
| Germanifches Erbe im Mittelatter | <br>- 4  |   |   |    |   | 4 | 4 | 4 |    |   |    | Geite | 371 |
|                                  |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
|                                  |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
| Dentider - mert' Dir bas!        | <br>     |   |   |    |   |   |   |   |    | ı |    | Geite | 383 |
|                                  |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
| Mens Schidebang:                 |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
| Die Jubenfrage                   | <br>- n- | ı | ı | ı  |   |   |   |   | 4  |   |    | Geite | 384 |
|                                  |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |       |     |
| Don boutto Obert                 |          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    | ~     |     |
| Das beutsche Buch                |          | ٠ | * | g. | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 4. | ٠ | 4. | Geite | 392 |



## Geboren als Deutscher, gelebt als kämpfer, gefallen als Held, auferstanden als Volk!



### November

Albert Müllen, Armicheid, j. 13. 1923 / Beinrich Sammacher, Duisburg-Meiberich, 3.11.1932 / Ermin Morin, Berlin, 4.11.1931 Johann Cyranta, Samburg 5,13,1932 / Burt Reppid, Beelin, 5.11.1932/Osfar Milbner, Chemnig, 7.11.1031/felie Miljabet, Munden, 9.11.1923 / Throdor Baurirdl, Munden, 9.11.1923 Throbor Cafella, Munchen, 9.11.1923 / Wilhelm Chelich, Blunden, 9.11.1923 / Martin gauft, Munchen, 9.11.1923 / Unton Beden berger, Monden, 0. 13. 1021 / Osfar Borner, München, 9.1). 1023 / Karl Kubn, Munden, 9.11. 1927 / Rarl Caforce, Munden, 9, 11, 1923 / Kurt Wenbauer, Munden, 9, 19, 1923 Klaus von Pape, Münden, Q. 11.1921/Theodor v. b. Dfordten, Manchen, 9. 11. 1923 / Johann Ridmers, Munchen, 9. 11. 1923 Dr. Mag. Ermin v. Schepbuer. Richter, Minneten, 9.13.1923 Loreng Aitter v. Stranete, Munden, g. 11. 1923 / Wilhelm Wolf Munchen, 0.11.1923 / Wilhelm Deder, Bremen, 9.11.1931 Rael Rabte, Cutin, 9. 33. 1931 / Walter Chriemer, Meite wieje Sa., 13.13.1939 / Martin Maetens, Reumanfter, 13.31.1933 Borft Goffmann, Benenborf Dangig, 15.11.193) / Sans Og. Anctemerer, Beelin, 17.11.1928 . Sans Cobelsberger, Biblis b. Worms, 17.11. 1931 / Egibius Geurien, Rachen, 20.11.1931

Josef Gilmerich, Buffelborf, 21. 11. 1930 Brwin Janifch, Berlin, 25. 13. 1932

Wofür sie starben, sollst du nun lebenvergiß es nie-Soldat der Revolution.



# wischen zwei Monaten

Schulung und Gegenwartsfragen

Unfere Toten - In ben Binferfampf ber Partei - Die Bewegung benft an alle Pofitives Seben in jeber Lage - Kaltes Birn und beiffer Glaube - Friedrichs bes Großen Butterforgen - Ginft Ratbenau, beute Brotfreibeit - Werbrauch und Erzeugung - Zaufend Millionen Ginfubreriparnis - Des Fibrers Preispolitif - QBer nie fampite, tampft jest um Schweinefleifch - Die beutiche Martrordnung entpolitiftert ben Bandel - Ernahrungeforgen in aller Welt - In Deutschland mehr Aberernahrung als Mangel - Epochale Wandlung bes beutiden Geididtebilbes - War es mirtlich "fruber ichoner"? - Der Fubrer ift bie Pariei.

Der Monat unferer Toten erinnert Jahr für Jahr ernent daran, bağ der Leb im Rampf um eine Weltaufdaumg wohl ein menichlichfdmergliches Berlieren, aber barüber binaus eine bochfte Garantie bes Gieges ift. Das Opfer unferer gemorbeten Rameraben, Die ibr Wolf mehr als fich felbit liebten, ift jedent, ber mit im Gliebe ftanb, ein binbendes Blutteftament. Sie find ,im Auftrag einer boberen Bewalt marichiert" fagte ber Fubrer bor gwei Jahren über ihren Opfergang. Die geweihte Babne biefer unlösbaren Berpflichtung jum Centen febt allfahrlich in Murnberg vor den Formationen unferes nationalfogialiftifcen Glaubens. Es ift die gabne ber Ibee, bie burd ibre Toten und durch ibren Jubrer fiegen burfte. 3immer, wenn ein Ranierad fiel und wir an Grabern fanben, gab einer bene Befallenen bas Belobnis: Der Rampf gebt meiter! Co ift es bis beute geblieben und fo wird es burch unfer ganges Leben bleiben muffen, damit unferer Defallenen Auferflebung fich in jebem von uns erfulle. -

day

Wir geben mit allen Glieberungen ber Bewegung unter Fuhrung ber Partet in ben Wintertampf. Der Führer bat ibn eröffnet mit ber folgen und inhaltsidweren Festifellung, baff unfer Rrieg um bie Eroberung bes eigenen Boiles ber größte Eroberungefelbzug ber Weltgeichichte ift. QBir wollen uns bie Be-

bentung biefer Worte gerabe in bee grauen Jahresgeit, ber Diebel und ber langen Dachte feft bor Augen halten, wollen baran benten und barauf henweifen, bag unfer Eroberungs. felbing nicht allein ber größte ift, fonbern nach ber Madtubernabnie gleichzeitig auch noch ein Felding mit ben geringften Berluften. Gine einzigartige Eroberung ber Freibeit beinabe obne Zote und ohne viel Blutvergiesien. Denwegen gerabe brauden wie nicht ju übergeben, bafi bie Gegenwart auch trot größter Anftrengungen noch viel Dot und Opfer fennt, Buffanbe, bie uns Mufgabe fein follen und ale Anigabe nicht berebet, fondern bearbeitet werben. Mur foll ber bedrangte Wolfsgenoffe fich miemals verlaffen ober vergeffen fublen, er neuß wiffen und fühlen, bağ bie Bewegung an ibn beult und feine anbere Gorge tennt. 2Bir benten an jene Mutter und Danner, beren berbitbebingter Bunid nad vollen Rellern noch unerfallt blieb. Der rote Beltieind fucht feinen Zeil bes Wolfes mehr als bieje forgenben Meniden. Es ift bereits vergetonmen, bag ein Dunend friiber febr aftirer Konmuniffinnen fich biefer Tage unter eintaufenbe Sausfrauen mildten unb por einem Butterlaben, ranbalierend, fich von Mus. landern photographieren ftenen, mabrend im nachften Gleichaft, einige Saufer weiter, fogor im labenfenfter Butter angeboten murbe. Rein Blugblatt tann ffarter mirten als irgenbein berartig binterhaltiger Worftog gegen den Glauben an bie geficherte Ernabrung und bie alltägliche



Befonnenbeit innerlich ungefestigter Menichen. Mun follen wegen bes oben gefchilderten begeidnenden Borfalles feineswegs alle noch vorhandenen Dligftanbe auf bas Schuldtonto bes Kommunismus übertragen werben. mare ju billig und führt ju einem Gelbitbetrug, den wir nicht notig baben, jumal wir beute bis junt letten Dann miffen, mas mir unter bem Suhrer leiften tonnen. Go burfen mir nach ben gewaltigen Erfolgen ber beiden legten Jahre feftstellen, bag die Uberwindung noch borhandener Minftande in erfter Linie von ber Größe unferes nationalfogialiftifden Glaubens und nicht von aufferen Umfang bes femeiligen Motftandes abhangig ift. "Dichte ift fdlinmer, als die Angst bavor!", ift eine Lofung, die ber Altivist als Rampier beberugen foll. Es tommet in erster Linie barauf an, bağ allce, was nicht fo ift, wie wir als Mationalfezialiften es uns porfieilen, von une pofitip betrachtet wirb. Dem Jubentum beispielemeife find wir von Anfang an nicht negativ als Antifemiten ichlechthin begegner, fondern in ber positiven Ronfequeng vollismer Daturnotmendig feit. Und fo verhalt es fid auch auf allen anderen Bebieten. Alle Wierigleiten wollen pofitiv feben. Bie vit lagte uns ber Bubrer, bag ABiberfiande nur bagu ba find, une fibermunden ju merben und wie viel pofflives Ceben gab er uns ferner mit ber Beifung, bag bas Wolf burd Leiffen von QBiberfiand immer aufe neue bie Rraft ber Bubrung erprobe. Bir wollen bierbei flets bebergigen, bag die Kraft ber Bubrung in funtiteneller Berbindung fieht jur Dijuplin ber Befolgichaft. Es ift nicht politiv, fonbern bas Begenteil, bas Tempo bes meltanidauliden Bormarides in irgenbeiner Angelegenbeit in ben Rreifen ober Ortsgruppen nach eigenem Ermellen ju beideleunigen. Warten tonnen ift auch politib; wer es nicht gelernt bat, gefabrbet vielleicht fogar die Beit bes Reifens und fo ben Erfolg einer Aufgabe. Der Dationallosialift fann feinen tagliden Dienft nur dann richtig leiften und feine Bollsgenoffen nur bann gu Martonalfogialifien erzieben, wenn er fich felbft immer wieder jum pofitiven Geben unb fo auch jum politiben Denten und entsprechenbem Berbalten ergiebt. Wir tounen, gleich an welcher Stelle und mit wieviel Sternen ober Liten ans Rragen, den Kleinglaubigen im Bolt immer anfe neue ein Salt fein und bamit Subrertum beweifen, wenn wir auch im Alltag nie vergeffen, bag jebe Bibrigfeit auch abne fachliches Studium und obne Spezialtenninife eiwas grundfatlich Politives in fid) finben lafit, fofern wir nur ben Mut jum Guchen haben. Pofitiv fein beifft baber auch, es immer und in jeber Lage bleiben ju wollen, gleich wie unflar ber feweils augugreifende Buftanb ift ober mie fdeinbar programmwibrig eine noch ju verfeibigenbe Cache fein mag. hier beißt es, nach innen wie nach außen immer nüchterner ju werben im Sandeln und im Reben, obne fühler ju werben im Glauben. Bei ber 4. Reichstagung ber D. A.B. bat Dr. De p ertfart, bag ger Dationallogialismus ber Sieg ber Bernunft über die Unvernunft fei, daf wir ternen nunten, bie Dinge vernunftgemaß und in ihren natürliden Bufammenbangen gu feben . .. " Rublites Danbeln und gluben. ber Glaube finb nur burch Bucht unablaffige Schulung ju erreichen, ging. ichmere aber notwendige Mufgabe. Die oft betonte Sontbeje bon gutem Glauben und gutem Konnen verlangt Wirflichteits. nabe unferer Balcung. Wir tonnen beifpiele. weife unfer nationalfogialifildes Preibeits. freben nicht burch Sompathiefundgebungen für irgendein Megervoll jum Ausbrud bringen, um fo meniger, je niebr ein foldes Berbalten Waffer mare auf die obnebin icon rubrig Happernben antifoldiftifden Dublen lauren und leifen Weltfeinbe bes Bubrerprintips. Das liberaliftifche Zweite Reich nach Bismard batte bent Megus mahricheinlich ichon wieder ein bergliches Gludwunichtelegramm gefdidt und eine "Baile Sclaffie Depefche" jum befannten "Kruger-Rabel" gefellt, fatt bernunftig neutral ju bleiben. Dationalpatriotifche Biertifdifrategen, Die heute emlig bie Rabuchen bes famargen Freiheitstampfes fteden, werben unfere außenvolitische Baltung genau fo wenig versteben, wie fie uns innenvolitifch in jener Beit vor ber Maditubernabme verftanben haben, ale une bas toumnuniftifde Weltgefdret um "Sacco und Bangette" und unt die in Mordamerila jum Tobe verurieilten garmen Deger" abjolut talt ließ und "fe gar nicht ein wenig menichlich mitfühlend" filmmen tonnte. QBir

364

© Universitätsbibliothek Freiburg

feben heute in der Erinnerung an das "Krüger-Lelegramm" nur noch die teure Cebre, daß eine solche politische Unbesonnenheit bes unbeberrichten, sei es auch noch fo guten Gefühls unermeglich ichabete.

Mit biefer nach bem Pofitiven ausgerichteten haltung wollen wir uns in all bem Werben und Bachfen, in bem Fragen und Rlagen bemegen, bas die Danner ber Bewegung täglich umigibt, wie eine Rinderichar die Mutter um. drangt. Doch ift gwar bie Bewegung nicht fo weit, bent Bollegenoffen tatfachlich von ber Wiege bis jum Grabe in allen Lebenslagen Begleiter ju fein und Ramerad bei all feinen Diesfeitsforgen. Aber wir fühlen in allen Formationen ber Bewegung, bag ber gefunde Teil unferes Bolles nad biefer letten Konfequeng ber Lotalität unferer Weltanichauung verlangt. Die fich bieraus ergebende Universalität ber Schulung verpflichtet uns auch an biefer Stelle Bur gwar nicht ateuellen, dafur aber jufammenfaffent grundfagliden Beidhaftigung mit ben Problemen bes Alltags ber Bewegung. Go foll ims, ber Jahreszeit und ber politifden Lage entfprechenb, beute junächft bas Ernabrungs. problem beschäftigen.

Schon in ben afte Zeit lehrreichen Lebenserinnerungen Friedrichs bes Großen finden wir wörtlich folgende Aufzeichnungen:

"Bei ber Aufmertsamteit, die man anwandte, alle ausländischen Produtte ju miffen, die in das Land eingeführt wurden, fand man vermöge der Auszuge aus den Zollregutern, daß für 280 000 Taler fremde Butter eingebracht wurde, Diese Schwierigkeit nuchte noch beboben werden; auf seben Fall aber war es möglich, auch sie zu siberwinden."

Int Grundiablichen abneln bem auch unfere Gegenwartsfragen. Wir wollen uns um einige Antworten beninben:

1. Eine ichier lächerliche Berknappung eintelner Lebensmittel, wie Zitronen, Zwiebeln ober
ber ernsteren von Fest und Schweinesleisch tann
nicht übersehen laffen, daß die beutiche Boltsernährung in ihrer Gesamtheit absolut gesichert
ist. Darüber hinaus ist eine gant erbebliche
Verbrauchssteigerung als Folge bes allgemeinen
Aufstieges fast reibungstos bewältigt worben.
Von Junt bis 5. September 1935 ist die Zahl
ber Schweine wieber um 2,6 Milli-

onen Stud geinegen. Die Werknoppung fintt. Die Milderzeugung betrug in Deutschland:

1983: 23,9 Milliarden Liter 1988: 11,3 m m 1930: 21,7 m n 1935: 24,0 m

Die Landwirtschaft bat im bergangenen Jahr rund 280 Millionen Mart mehr für Betriebemittelbeichaffung ausgegeben; Dungemittel find rand 190 Millionen Mart mehr ausgegeben worben. Die biesfabrige Betreibeernte wird um 400 000 Connen bober als un Borjahre angegeben. Der Mildertrag pro Rub ift im legten Jahr im Durchidmitt um 125 Liter gestiegen. Micht weniger als 636 000 Betrar Mentand, beinabe bas Behnfache bes Jabres 1932, wurben in 54,6 Millionen Tagewerten mit einem Roffenaufwand von 382 Millionen Mart gewonnen. Berner weift ber Reichonabritand barauf bin, bafi binfichtlich bes beutiden Fetibebaris bie eigene Erzeugung feit ber Madtubernahme von 48 auf 60 v. B. bes Gefamtbebarfes gestiegen ift. Die Anbauflache von Olfrüchten ift in einem Jahre verboppelt werden.

Deutlicher laft fich nicht beweifen, bag bie Berforgung gesichert ift und niemand bas Recht bat, an bie Bertnappungberscheinungen ber Kriegsjahre gu erinnern.

2. Diefe Erfolge fonnten errungen werben obne besondere Einschräntungen und ohne die Martenfofteme anberer Regierungen. Obwohl das Dritte Reich füdliche Bopfortmafinahmen ausbalten mußte, bie faft fo bart waren wie bie Weltfriegeblodabe, find bie im Wolt verbraudten Ernahrungemengen nicht fleiner, fondern großer geworden. Was biefe Leiftung vor ber Geichichte bereinft bebeuten wirb, ift erft gu ermeffen, wennt wir nur einmal furg an die Beit ber Brot-, Butter-, Fleifd., Mehl und Be-Meibungemittelfarten bes Juben Datbenau denten. Ein Miefensbilem bes 3manges legte unfer Bolt in hungerfeffeln. Ce gefciah aber in einer Beit, als nicht allein ber Often noch uneingeschräntt beutich war, fonbern als außerbem noch weite Getreibegebiete Ruglands, ber Ufraine, des Baltans und auch bandeferolitifde Möglichkeiten mit neutralen Staaten jur Berfugung ftanben.

- 3. Im Weltfriege größte Zwangswirtschaft trot obiger Möglichkeiten und voller Goldtassen. Gente innenpolitisch völlige, nach außen wachsende Ernährungs freiheit trot des Riefenstampfes unseres ausgebluteten Volles gegen die jüdische Welt-Finang. Mit sechs Millionen halbverdungerten Erwerbsiesen und hunderttausend Goldaten gegen den brutaliten Begner bieser Erde, dem Millionenbeere versügdar sind, der Tonnen von Getreide, Mais, Kaffee, Vannwolle und Oliven alljährlich vernichtet, nan den Profit zu sichern. Wer das nur ein wenig begreift, der kann ermessen, wie unerbört es wäre, diese ober sene kleine Unbequemlichkeit nicht schweigend zu ertragen.
- 4. Eine große Ungabl Bollegenoffen, ins. besondere im Arbeitebienft und in der Armee leben beute bebeutend beffer und fetrreicher als fruber ju Saufe. Gie feiften auch niebr. Beber, ben wir ber Arbeitelofigfeit entreißen, wird Diebeverbraucher. In ber Simmte ein Mebrverbraud bee Boltegangen, den auch bie Ernahrungeichlacht unmöglich ausgleichen tonnte. Der Werbrauch flieg von 1924-1934 um 85 Prozent, affein bon 1933 - 1935 um 30 Prozent. Die bentide Gigenerzengung bedte int hungerjahr 1924 rund 80 Projent bes Gefantverbrauches. Die Ergeugungs. ich lacht brachte eine Steigerung der Eigenerzeugungum 7 Prozent unb minderte bie Einfubr von anslandifden Tebens. mitteln um 1000 Millionen Mart von gweieinhalb Milliarden auf nur noch eine. Im Jahre 1928/29 murden noch für 4000 Millio. nen Mart auslandifche Lebensmittel eingeführt, lies unverantwortbar gepunipt.
- 5. Mehrverbrauch und Erzeugung obne Einfubrsteigerung sowie die ungunstige Ernte von 1934/35 lösen natürsiche Spannungen aus, die durch freiwillige Opfer und durch Difzirlin des laufenden Boltsgenoffen glatt überwunden werden können. Trob ungunstiger Witterung und des großen auch materiellen Krafteinsabes zur Erzeugungsichlacht bat die Landwirtschaft um der Boltsgemeinschaft willen die Lebensmuttelpreise gehalten. Ausnahmen wurden übermunden. Der Führer hat auf dem Buckeberg diesen beiderseitigen Opfergeist erneut herausgestellt mit den Worten:

"Es ift bas Intereffe aller, wenn wir

sagen, die Preise mussen gehalten werden, und es ist bas Interesse aller, wenn wir lagen, die Löhne mussen bleiben. Wir dienen bem Lande, bie linden wir nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten den Preis garantieren und sicherstellen. Wir dienen der Stadt, indem wir die Ernährung in guten und schlechten Zeiten garantieren. Wie dienen beiden, indem wir ihnen die gleichen Tohne und damit wieder die gleichen Preise sichern. Wer nicht wadnstung ist und sich nicht selbst vernichten will, der kann in diesem Kampf um die Stadilität der deutschen Weitelchaft nur wie ein Mann hinter seiner Regierung steben."

6. Goll bie Mation mibermartigen Da ni ft erern juliebe mehr Devilen für Beitfloffe ober einmal feicht ju entbebrenbes Schweinefleifch ober für Bitronen abgeben, ale nationalpolitifd und für ben Arbeitsmartt verantwortbat mate? Memals murbe mehr Edmeinefleifch verlangt, als gerade in bent Jahre, wo natürliche Bitterungeverhaltniffe es einmal vertnappen. 28 er fonft nie tampfte, bat ploblich fanatifd um Chweinefleifch ge. fampft. Anderes Bleifd war genngenb vorbanden. — Devifen tonnen heute nicht Privatwunfche befriedigen, fondern muffen wichtige Robfloffe bringen. Ohne Robftoffe teine Arbeit, obne die Arbeit teine Freiheit, ohne Freibeit fein Brot, gefdimeige denn Gelb jum Bamfiern. Es gibt in Deutschlanb fast tein Problem um Fleisch und Fett, wenn bie für normale An. fprüche ausreichende Menge, bie beute täglich angeliefert wirb, mit Bilfe ber Bertaufer. und Kauferdifziplin fomic eines primitibfien nationalen Anftandes gerecht verteilt und fparfam verwirtichafret mirb. Rur bie Wertellung befonnen halten ift alles. Den an ber Devifenvertnappung mitiduldigen Rloffern follte fettlofe Diat vorgeschrieben werben. Die Winterhilfe tann alle nach borthin gebenben Diengen fider gut verwenben. Schlieblid fparen mir ab Movember auch am Bollerbund Devilen, Die geinige Baggens Butter" ausmadien tonnen.

7. Rudfichtelofer Rampf gegen Samfterer und Gelbfitontrolle ber pflichtbewußten Kauferichaft muß jeben Berfuch einer Beunruhigung unmöglich machen. Was find das für beinabe lächerliche Opfer vor ber Tatioche, bag ber Führer uns ben militarischen Freiheitstrieg erfpart hat.

8. Die Marftidmanfungen าเทอ 33350 funppungen haben ben Preis nirgends endgultig andern tonnen. Die neue Marktorbnung hat fich bewahrt. Gie hat Angebot und Radirage unter das cherne Gefek des Birtichafts. friebens im Boll gestellt und hat ferner gegen bie Weltwirtidaft burchgefeht, bag ber Banbel nicht mehr ale politische Waffe gegen unfer Wolf auffbraucht werben tann. Wahrend braußen in ber QBelt Unordnung und Unrube tlandig machien, in Danemart bie Auftofung und Demwahl bes Foltering nur bes Butterpreifes megen erfolgte, zeigt Deutschlanb, mie eine Boltvernahrung vorbilblich organifiert wird und außerbem gleichzeitig eine neue Armee ibre Magagine füllt. Die Preffe berichtet gu Diefem Thema beifpielemeife;

"Bor turger Beit erft ernfle Dodbrichten über bie Barung in ber Bauernichaft in Dane. mark (Walutaftreit), beute Melbungen aus Litauen, die angetan find, Erinnerungen an die ichlimme Beit ber Bauernfriege berauf-Bubefdmoren. Die Baupiftabt Komno von ber Mildzufuhr abgeschnitten, Polizei und Bauern im Kanipf und ein fandiges Zunehmen der Schiegereien. Frangofifche Bauern broben ber Regierung mit Steuerftreit und Bewaltmafinahmen. Jenfeits des großen Teides ringen bie ameritanifden garmer um ibre Erifteng. Ein außerft gebrudtes Preismivean treibt ffe gu Bergweiffungsausbruchen. Und endlich bas große Bauernfierben in ber Cowfetunton, in bem gleiden Canb, bas einft bie Rornfammer ber gangen Welt mar."

Ein anberes Blatt berichtet:

"In England bat die Butterknappheit zu Preissteigerungen um 25 bis 30 Prozent gestührt. Die Mindestpreise für Butter fliegen von 9 Pence auf I Schilling I Penny für das Pfund. Auch die Margarinepreise fliegen. Ans Estland wird basselbe berichtet, die bortige schlechte Ernte dieses Jahres bat nicht nur für Butter, fondern auch für Gier, Brot, Kafe und Milch erbebliche Preissteigerungen berbeigeführt. Nuch Finnland und die stand in a. vischen Staaten nuelben ahnliche Erschei-

nungen. Solland und Belgien find hier nicht ausgenommen, überall bricht eine Lebensnittelpsuchese aus, die die vorhandene Knapp. beit natürlich noch ins Ungemeisene fteigert."

Die B.B.- 3. gibt folgende Darftellung ber Preisentwidlung bei uns und bei ben anderen:

Buttetpreieftelgerung im Austand (Sunipreife 1935 = 100 gefest)

| former and a series     |       |     |              | 1.7   |           |
|-------------------------|-------|-----|--------------|-------|-----------|
|                         | 1934  |     | Aus.<br>1979 |       | Ans. DIL. |
| Repenhagen              | 109,4 | 100 | 114,3        | 138,6 | 152,0     |
| Leenwarden              | 106,8 | 100 | 114,9        | 149,1 | 211/2     |
| Lonbon, befte englifde  | 103,2 | 100 | 109,5        | 118,0 | 120,3     |
| Lenten, banifche        | 105,4 | 100 | 109.2        | 127,1 | 137.4     |
| London, eftlanbifche    | 74,7  | 100 | 112,5        | 126,4 | 135,7     |
| London, bollandifche    | 69,0  | 100 | 111,1        | 129,0 | 130,3     |
| L'enden, fibirifde      | 76,3  | 001 | 108,5        | 124,5 | 131,8     |
| London, auflealifche    | 84,0  | 100 | 110,7        | 172,6 | 147,0     |
| Lonbon, geufeelanbijche | 83,2  | 100 | 109,0        | 192,2 | 139,7     |
| Dagegen!                |       |     |              |       |           |
| Berlin. Martenbutter    | 100.8 | 001 | 0.011        | 100.0 | 100.0     |

Der Grund zu der Lebensneittelverknappung in gang Europa liegt junachft in ber teilweise recht schlechten Ernte dieses und des Borjahres und sodann in den Auftaufen It alten 6 für den Krieg in Offafrita ...

Die beutiche Ernabrung ift burch die nationalfossaliftische Martiorbnung im wesentlichen von ben Launen bes Weltmarttes unabhängig.

Die Wolfbernahrung, insbesondere ber deutiche Bauer, ift gum erftenmal in ber Gefdichte nicht mehr Stlave bes Marttes. Rurglich bat bas beutide Inflitut für Konjuntturforichung in einem Gonberbeft bie Groffbanbelspreife bon 1792-1934 gufammengeflout. Bier werben bie ichier unglaublichften Preisichwantungen fefigebalten, bie in früheren Beiten oft fogar von Jahr ju Jahr bie Bolteernabrung erichatterfen unb bas Bauerutum jum obnmadtigen Grielball ber Marttlage maditen, wie es beute einfach unmöglich mare. Das gu berudfichtiger gebort jur pofitiven Betrachtung unferer Ernahrungslage. Wohl haben auch mir noch geringe Schwantungen ber Preife erlebt, fle wirften infolge ber beideibenen Gintommens. verhaltniffe teilmeife ftarter als fie fatfachlich waren. Gie waren immer nur auf einige bestimmte Probutte befdrantt und murben bezwungen. Marionalforialiftifde Entichloffenbeit, wirtidaftliche QBeitficht und mobernfte tedmifdje hilfsmittel haben aus ben Erfahrungen bes Weltfrieges fomie aus tenen ber letten zwei Jahre praftifche Folgerungen gezogen, die fich erft in ber Bufunft

richtig auswirten werben. Wenn es nunmehr bereits gelingen konnte, die Preife auf der Bafis vom März 1935 zu stabilifieren, dann nuß mindestens für die unteren Einkommenstlaffen auch bie Preisbafis oder Ernährungsgrundlage gesichers werden konnen, die bei einzelnen Produkten für die Deckung des Massenbedarfes notwendig ift.

9. In Deutschland leiben bei aller uns wohlbefannten Beidreibenbeit ber Lebensvollung breitefter Maffen noch immer weit mebr Meniden an Uber ernabrungeeridemungen, als am Begenteil. Auch biefer Zuffand wird überwunden, nicht burch Marten, sondern durch Erziehung. Die beste Erziehung ift auch hier bas eigene gute Vorbilb.

Es ning an bie "Difgiplin im Rochtovi" erinnert werben. Eine Gaufrauenschafteleitung bat hierzu fürglich bie treffende Feststellung gemacht:

"Die Fran, die wegen einer tleinen Kochtepfumstellung beute jammert, blamiert sich als hansfran selbst und weiß nicht wie sehr. Denn eine einigermaßen gewandte hausfran lagt sich: Es ums boch nicht gerade inmer nur die dickte Butter ihr bei fetteste LBurft, Schweinebraten und Schlagrahm sein, es gibt ja Ochten-, Kalb- und hammelsteisch, LBild, Geitügel und Kildt, Mehl, Gier, Gemüle und Obst in hulle und Fülle, die mir se viel Abwechslung im Kochen gestatten, daß ich die augenblicklich etwas knappen Lebensmittel sparen kann, obne mit meinem Speisezettel in irgendeine Merlegenheit zu kommen."

Schlieflich bente man baran, bag in ber Lichempitowafei dreiviertel aller beutiden Arbeitsfähigen erwerbeles find und mit "Unter-flüsungen" von möchentlich i und 2 Mart zu Laufenben verhungern,

10. Die Gefanterfolge ber Reichsführung, in biefem Falle insbesondere ber Planpolitik unserer zielbewußten Reichswirtschaftsführung und die stillen Opfer sedes mit geringstem Lohne ichaffenden Arbeiters in dem schweren Ringen gegen eine Welt von Widerstand sind so groß und einzigortig, daß es nichts gibt, was erbärmlicher ware als das Ablebnen ober hinterbättige Umgeben gewisser Unbequemlichteiten. Werbieder nicht Disziplin balt, ist ein Werbrecher. Michts fann undenkbarer und torichter sein, als

durch Gerudite ober Damiterei Unruhe ausgulojen, mo bie Regierung bereits offentlich und wieberholt festgestellt bat, baf bie Ernabrung bes Woltes gendert ift. Mohlgemertt, es banbelt fich um eine Regierung, bie nie verfprach, was fie nicht halten fonnte. Dr. Ceb bat barüber binaus an bie Bolfstamerabidiaft appelliert und ben Schaffenden unferes Wolfes gur Groffnung bes Binterfampfee jugerufen. "Die Rot ber anberen ift auch unfere Not und wir wollen es als eine Ebrenfache betrachten, ein leuchtenbes Borbilb ber Opfet, willigfeit ju fein!" Wer bem nicht nadlebt, ichließt fich felbit aus ber Wolls. gemeinichaft aus, weil bas beffe Wollen einer Negierung nicht wirfen tann, wenn bas ftaats. burgerliche Gewiffen ichlaft. In welchem Mafie bie Mifigunft ber QBelt uns auch in Diefer Sinficht beobachtet, beweift ein Artifel in ber Aus. gabe 42 der in Solland erideinenben Wochenzeitung bes Jefuitenpaters Friedrich Din d'er mann, dem es offenbar noch nicht genügt, baf feine geiftlichen Bruber mitidulbig find an ber Devifenverlnappung. Dort wirb die Behauptung aufgestellt, bag in Deutschland bie Gier 20-40 Piennig toffen. Der befondere Will bei biefer empifchen Luge ift noch, bafi gerabe in Dolland bie Preife für Brot, Bleifd, Bett, Rafe, Burft und fogar fur Greinfoble (3 boll. Bulben niebr fe Coune) wefentlich fteigen. In ber Belgraber "Pranba" gibt Dr. Grofditfd in einem ausführlichen Artifel die entiprechenbe Antwort fo, wie mir ce felber nicht beffer tun tonnen. Es beint bal

"Miemalshatdasbeutsche Bolt

sich weniger vor dem goltenen
Kalbe gebeugt, als jest. Es
scheint, basdicewige Erfahrung,
bas der Arme kolzer ift und bas
Geld weniger auberet, als ber
jenige, dem es im Aberfluß gegebenift, nichtnurfürden einzelnen gilt sendern auch für ganze
Bölter. Man mußertennen, daß
die Deutschen eine gerabezu seltene Disziplin zeigen. Ohne
Murren schnallen sie den Riemen
enger, essen mehr Kartoffeln und
meniger Fleisch, nur damit ein

368

© Universitätsbibliothek Freiburg

Arbeitstofer mehr zu Arbeit und Brockommt."



Cowelt bie Ernabrungeprobleme. Es fonnte ber Gegenemunanb tommen, bag alle politiven Argumente letten Enbes boch bie negative Latladje bes Devilenmangels nicht binwegleugnen towitten. Dem ift entgegenguhalten, dag bie rationelle Dertienbewirtichaftung uidt vom Musland, fondern von der beutiden Regierung prgammert wurde und uns die positiven Gewinne ettibrachte, bağ Deutschlaud nicht mehr nadi bent berubinten Mufter von 1918 burch Borenthaltung von wichtigen Roblioffen auf die Ruie gegroungen werden tonnte. Dit emanb welter pie bre eigene Reichs. fubrung beltium t bas wirtiwa ji s politijde Schidjal ber Mation. Sidier tounte bas Devilenproblem eine leichtere Toliang fruden, wenn wir uns bie Preije von braaken vorichreiben ließen zu Laffen unferer Wolfewirtidiaft, aufo nur ber betannte Suftenifehler bes Schlenbererports brauchte beibehalten ju merben, um es einigen bequemer ju madien. Das gefchieht nicht und bleibt uns folange erfvart, wie jeder auftandige Bollegenoffe bereit ift, lieber in Fretheit gu entbehren, als in Abbängizteit zu praffen Und min Chlug nut dem Thema ber menialidien und industriellen Robiloffbejdaf fung. Wohl ift an allen Mevolutionen ber Magen entidieident beteiligt, aber mir bergeffen beswegen memals bie Aubrerbebentung bon Berg und hirn, burd bie bem beutichen Meniden im Pritten Reich eine neue Haltung gegeben wurbe. In einigen Ganen wirb bereits e, te "gewinge ABenterbille" in Form von Lindurfammlangen, Perambaltungsfreitarien u. balorganifiert. Die unenblich weiten Erfennfuife ber neuen beutiden Worgefdidis. for ich ung, wie fie fich prienbart baben auf ber lesten Tagung in Bremen und gleichjung in einer Berliner Borgeiduches. ausstellung im Schloß Bellevne", richten ben beutichen Menfchen aus ber Größe einer emzigartigen Gegenwart auf eine ungeabnf Bolge, erhebende Bergangenheif aus. Die gerade bont Intellett jo verachtlich angesebene untio-Bolfograliftische Bewegung bat bier einer Neu-

orientiebung ber Wiffenichaft Babn gebrochen, bie obne Ubertreibung ichon in ihren gegenmartigen Burangen als epodiale Wanblung des bentinen und des Weltgeichidiebilbes bezeichnet werben barf. Die "Schulungabriefe" den Jahrgangen 1935 und alle ihre eifrigen Lefer tonnen baber ftolg fein, in biefem Abidinift des neuen Werbens frubgeitig mitgefanipft gu baben, damit bie geiftige Meufchopfung nicht nur eine von oben gegebene, fondern in ber geiamten Bevollerung lebendig madiente mirb. Go merben in ber Bewegung Stummen laut, bie nunmehr ferbern, "bag ber Gdritt von ber vorwiegend politifden Ferniung unferer Tage ju ber geiftigen welrauidiaulidien Welle bes großen Gefchebens unierer Beit getan werben mille" (Dr. Walter Brou). Das Boltobeer bat feine Alabemie befommen. Der Jahrgang 1914 ftebt nun im Blieb. Ein Di e i d s. inflitut für Gefdiichte bes neuen Deutschlands ift etugefest worden, um in gebn Jahre langer fieller Leiftung eine Geiffeoldlacht tu felagen. Diechtige Gdinlung sonrgen unferer Weltauldiauung find an veridnebenften Gtellen bes Meides von bem darum befonders verbientlvoßen Dr. Leb und bent Meidie idulungsletter Dr Franenborfer ibrer wichtle gen Befimming übergeben ober gegranbet worden. Gie find ber Anfang noch größerer Plane. Der Marag wird leichter, wenn bas Wachien ber Edinungen benticher Beiftes. frait fo un Ange behalten wurd. Erinnern wur noch an bie folgerichtige Fortiebung ber Erb. gefilndbeutspilege. Durch das Geles junt Schuße ber Erbgefundbeit bes Woltes vom 18. Oftober, bem am I. Januar 1934 bas Gefes ine Berburung erbfranten Dadmuddes und am 15 Gep. tember 1975 bas Gefet jum Eduise bee bentiden Blutes vorausgingen. Wie notwenbig biefe Ociebe maren, beweilen bie nachftebenben Bab. len. Noch einwandereien flatifinden Zeitsellen gen waren von allen Geborenen auf Grund erb. lider Anlage: 1,5 v. D. fdimacifinnig, 0,25 v. G. ibiolifch, 1,5 v. S. geiftenfrant, O,65 v. S. epileplijd, 7 v. S. pivdovacbiid, 0,015 v. S blind, 0,074 v. h. hechgeadig febidimach, 0,025 v. H. taubitumm, 0,075 v. H. hechgrabig idwertherig und rund 10 v. H. torperlich idwad und fied. Umgerednet auf bas Bolf von 66 Millionen wurde bas auf Die Dauer

rund 13,5 Millionen erbungefunder Menichen bebeuten. Der Reichsärzteführer veranichlagt die transitike Belaftung, die durch die Erb. ungerunden enisteht, auf etwa 1,2 Milliorden Dint, pro Johr.

Went diese Jahlen nicht alles fagen, was gefagt und erkannt werben muß, bem ift nur durch bie Unbeitrbarteit ber Fubrung zu begegnen. Wer feine Staatebürgerpflichten nicht nur im Steuerzahlen feben will, der muß fich gerabe auf diesem Gebiet geiftig ruffen und ausbilden.

Der Leiter bes Maffenpolitifden Amres ber NGDAP., Dr. 28. Groß, bat turzlich Die Entwidlung von der politifden jur geiftigen Mevolution behandelt und bem Attivuten ber Bewegung baber gefagt: "Wenn auch an Dugenben von Stellen bas Tempo ber Sufieren Enimidlung, das Revolutionare, Umbredende in ber anneren Formung und Bestaltung ergendwelcher Lebensvorgange ber Danion anbers geworben ift, wenn bier und ba an bie Gielle eines Rampfers, bes Mannes mit bem beiben Bergen, ein Arbeiter treten mußte, ber fest Rill und unermublich auch bie fleiten Dinge bes tlemen granen Alltags burdfubrt, fo id bielet Dann im großen und gangen boch genau fo verbient und genau fo unentbehrlich, wie fener, ber einmal an bieler Stelle als Braufelopf und Werkunder neuen Lebens fland. QBenn wir bas alles wiffen, bann bleibt tronbem, bei bent Plied auf bie Bulunft, bas andere nun an Imeiter Stelle als felbitverftanbliche Erlenutuis.

Weil bas Ningen um ben großen Gebalt unferer Lage nicht abgeschioffen ift, besbalb gibt es nicht und tann es teine Rube geben für benjenigen, ber irgendwie an biefent Ringen innerlich Anteil genommen bat es fei fruber vielleicht ichoner gemeren, daes noch in tampfen galt,
beriftein Marr, ober der ift blind
auf beiben Augen. Der ift durch den Kampf, burch den er gewachzen ift, in bestummten Jabren und unter bestummten Berbaltnissen offenkörlich so verbissen, daß er die Front des großen Augens unferer Zeit nicht überüeht und micht mertt, daß in Wahrheit seine Tängteit als unermidlicher Kämpfer für etwas, das groß und zufunftstrachtig ift, beute mehr als gestern vielleicht erforderlich ist..."

So fell ber Winterlampf und alle inuner noch entichloffener und noch rühriger in ber Rleinarbeit finden, deun die Aufgade liegt in der weiteren Werwirtlichung der Lofung. Der Führerink bie Partei – bie Partei ift Deutichtand. Bebergigen wir für den täglichen Dieuk, den die Nation von und fordert, die erhebenden Worte des Präsidenten Prof. Dr. Walter Frank in der Erdiftungesihung des Reichsmittuts für die Geschichte bes neuen Deutschlande.

"Gott gab uns die Enabe, in einem Zeitsalrer der großen Erlebniffe neu gestaltend aus Wert zu gestaltend aus Wert zu gestaltend aus die den Wird unterer Wäter zwangstäutig verengen mußten, er stieß Tore auf, die den Wird in neue Weiten öffnen. Er stellte uns nutten binein in ein großes Sturb und Werbe und sprach zu uns: Fanget auf

Gots gab aber auch biefe große Aufgabe nicht für die Leichtfertigen, sondern für die, die nat ihretwillen fich ju verzehren bereit find von der Jugend bis junt Ende . . . "

### <del></del>

Unieren Arbeiter bedruckte, daß man ihn aus der Ormeinkhaft der Schaffenden herausgestellt hatte. Daß dem so war, das vermögen wir wahrhaftig zu erleben, wenn wir heute erkeunen, nut weichem Peroisums der deutliche Arbeiter seinen knappen Lobu erträgt, weil das Faterland ient vor allem Mutel zu seiner Wehrhaftmachung braucht. Furwahr, es ist ein Peldentum, das würdig manchen anderen Dingen zur Seite sieht: das zu ertragen, ohne zu kiagen und es seibst noch als Notwendigkeit zu erfassen, das könnte kein Arbeiter der anderen Fölker. Danken wir Gott, daß der deutliche Arbeiter su seinem Volk und Exterland zurückgefunden hat.

HERMANN GOERING



Bon Dr. Bernbard Kummer

Amilden Kaifer Karl und Lutber liegen fiebenbundert Jahre beutscher Geschichte, genau io viel, wie zwischen Arnun bem Cheruster und Raifer Karl. Din er ft en Jahrbundert unierer Zeitrechung wird der römische Imperialismus von den Germanen besiegt. Im a ch i en Jahrbundert wird der Konig der Franken "rönnicher Kaiser" in Deutschland. Am Anfang des sechzehnten Jahrbunderts steht ein deutscher Monch vor dem rönnichen Raifer des Heingen Romischen Dieiches Deutscher Matten und trennt Deutschland und bie nordochen Lander innertied los von der Seele dieses Reiches, der Kieche Roms.

Mittelalter. Es beginnt mit Wieben und ich Glaubensfreibeit beginnt und schließt bas Mittelalter. Es beginnt mit Wiebulinds Laufe nad endet in Wittenberg in der Stunde, ba Lutber den Bann des Popfies ins Feuer wirft. Es beginnt unt Ergebung aller Christenbeit in die "eine, herlige katholische Kurche", und endet mit Protest gegen sie, nut einem Ausbrecken aus allen Grenzen und Mauern ibres Bereichs, nut einem Ausgreifen unteres Denkens und Glaubens in eine neue Welt. Es beginnt mit dem lateinischen Kurchengeles Karls und der Klosterstwale, und es endet mit Luthers Bedeinberfebung und mit Hand es endet mit Luthers Bedeinberfebung und mit Hand Strechen klösterlicher Abgeschiedenheit und

enbet im Bettalter ber Entbedungefahrten unb ber Budidruderfunft.

Diejes Mittelalter war beberricht von einer lateinischen Porumubichaft des deutschen Lebens und Glaubens, ber deutschen Sprache und Sitte, ber beutiden Kanft und Politit. Aber es lebte aus einem Erbe germann if der Gefettung und veremigte fich mit ber fremden Belbung ober wuchs im Nampf mit ihr meinem neuen Wert.

Bietidien germanuchen und antigermanifcen Araften fpann fide bas bentide Leben, Lafit emerfeits ju Beginn biefer Beit ein Raifer bie helbenlieber germanischer Minnbart aus beid. nifder Beit vernichten, fo idreibt anbererfeite em Dion d in latenicidien Werfen ein maffen. frobes Lieb von germanifdien Konigefindern, von Baltber, Sagen und Bifbegund, Und am Ende noch, ale iden Darem Lutber feine erften Schritte me Leben tut, verbietet ber Ergbiidiof su Maing "drifflide Budjer", bie "aber gotelide Duige und über bie bodiften Wabrbeiten unferer Religion gefderieben find", and bem Lateiniden ins Deutiche gu überfegen, eine Sprache, bie, wie er meint, in ihrer "Armut" als Ausbrud unferer Religion medials "genügt". Er erllart es als eine " Gon ach fur bie Religion", tag fic derlei Schritten bereits

37 I

"in ben handen des gewohnlichen Bolles befinden". Aber em Monch, in allen biefen Schriften wohlbelesen, belauicht auf Markt und Goffen das Wolf und seine Sprache, um ihm die "heilige Schrift" neu auf Deutsch ins herz zu schreiben. Und zwischen dem Monch in St. Ballen, der das Waltbarilied schreibt, und dem in Wittenberg liegt genau in der Mitte der große Gipfel beutscher Sprache, deutscher Kunk, deuts schre Sitte, beutscher Franzugfeit Won diesem (Aipfel allein, den das Wolf ertlomm, last sich das Mittelalter überbliden.

### Der Rampf um beutiche Gitte

"bab' ber lande viel geseben und die Besten geen besucht. Ubles aber moge nur geschieben, wein ich je niem Berg verlicht, fremder Sitte nachungeben: Über alles geht die beutiche Bucht."

"Bon ber Elbe bis jum Dibein und hmab bis in ber Ungern Land nunfen doch bie Beften fein, bie und in ber Welt betannt. Mann ich recht erschauen Eble Haltung, guien Sinn und Leib, finvore ich bei Gott, daß hier des Wolles Francu

ebier find als fremdes Edelweib. Zugend und reines Minnen, wer die in der Welt nicht jand, ber foll formien in latter band bange nicht ich leben barmnen."

Das ift das erfte "Deutschiand über alles". Ein ritterlicher Dichter, ein fabrender Sanger aus der Zeit des Ratiers Friedrich Barbaroffa, bat es geinngen. Geboren in Tirol, durchjog er Deutschland und Ofterreich, besuchte Ritter-burgen, Fürstendose, Städte, besang die Spreder Brauen und vertlagte die "welliche Sitte", den Papit und sene, die nie semem Namen treusos wurden an Kauser und Reich. Sein Deutsmal ftand in Bozen. Es stand dert. Das Deutsmal des römeichen Feldberen und Germanenstendes Drusus fam an seine Stelle. In des Casars und bes Augustus Lande, dem Bozen seht gebort, gift dieser unser Dichter beuticher Sitte als "Barbar". Aber die Zichtsation des

Subens, die ben Morden nicht versieht, tann uns ben Sanger beutider Belittung nicht entwerten. Es ifi Balther von der Bogel. weide.

Er iff nur einer von ben großen Deutschen jener Zeit, die den beutschen Geift und die deutsche Kunft nach aller Aberfrendung nut romanischem Bitdungsqut wieder befreiten und zu einer Blute brachten, wie sie erst sechschundert Jahre spater wieder zur Zeit Schillers, Goeihes und Rants erreicht worden ift. Erreicht und ertämpft im Widerspruch gegen die freinde Geisteshaltung von Suben, Weiten und Offen, gegen die Entwirdigung der heimatlichen Sprache und Geschichte zugunften der lateinischen Gelehrsamfeit, gegen die Durchesung ererbter germanischer Gessittung mit einer fremden Zwilisation.

Satte auch ber blutige Rampf geenbet gwischen ednuschem Christentum und germanischem Gerbentum, gwischen Karl und Widulind, so war boch das Ringen geblieben gwischen germanischer Gefittung und all dem, was bem Sittlichkeitst und Vioralgesühl germanischer Art widersprach Immer wieder verbard bentiches Wesen an fremden Sitten, und immer wieder standen Widuner und Frauen aus der Liefe des Wolfes auf und gaben bem driftlichen Mittelalter bas bentiche Gewissen.

Mie bie lesten nordgermanifden Beiben bie edmifche Priefterichaft über ihre Glotter flegen laben, abnten fie auch bie fieiliche Gefabr, bie ummer fich edickellt, wenn ein Wolfstum bas veroditen fernt, was ibm bieber beilig war. Wes allen Merolutionen und Bekehrungen - beute wie einst - belennen sich and Deuchler zum Reueut "Komunkturritter geben leichteren Berzens als wertvolle Menfchen das preis, mas ibren Abnen für mahr und gut gegolten bat. Mit ihrer Gulfe und ihrem tauflichen Gewillen bat die romische Mission ben Germanen gezwingen, das ju laftern, mas ibm teuer gewefen. "Berbrenne, was bu angebetet baft. Beie an, was bu verbrannt haft" lautete die Formel, die Bijdof Menigius bei ber Zaufe bes Frantentonige Chlodinig fprach. In einem germa. nit fich ein Bolf aber was Irbifches unb Dimmlijdies fteis eng verbunden, Erde und Blut und Berb waren fo beilig wie bes Priefters Sand, des Furften Schwert, ber Mutter Segen. Die Uhnen und ihre Ebre, bie bie Lebenben ver-

pflichtele, ehrenvoll zu leben, waren nicht zu trennen bon ben Bottern; Starben bie Getter und faut die beilige Donarbeiche unter bem Art. bieb bes eifrigen Mitffienars, fo lofte fich auch ein fittlicher Salt in ben Menschen diefer übergangegert. Und ebe bie neue Lebre aus bem Suden eine neue Striftchfeit tief in bie Bergen faen konnte, entartete vieles in der gernianischen Welt, jumal bie Priefterfchaft jum Zeil felber entartet war

Dapet tommt es, bag wir bas Erbe germantidier Gefittung im Mittelafter unmer im Rampf schen mit Entortungen, bie wohl folimmer find ale bas, was auch in beid. neicher Beit bei Dienidjen unferes Blutes an Schlimmem moglich mar. Daber tomnit es audi, dan gerade Walther von ber Abgelweibe in jener Beit, ba fich ber beutiche Geift wieber ju fich telbft ju finden fcbeint, auch bie Gefabren fieht. Baft mit ben Worten eines Liebes ber Ebba, bas bie fittlichen Begleiterscheinungen bes Glaubenswechfels und Gotterunterganges tennzeichnich, flagt er:

"Der Mater bet bem Rinbe Untreu finbet, Der Bruber feinem Bruber fügt; Der Pfaff im Prieftertleib beirngt, Der une jum Bunmel follte weifen, Gewalt gebt auf, Diecht bor ben Richtern [datembet,"

Und er, ber gant taiferlich und fatbelifch fromm, aber tem Comeidier ber Furften und ent gewaltiger Feind ber papfilichen Anniahungen und Abergriffe war" (Bortels), reifit fich los vom betteren Befingen ber Frauen und ber Liebe in gruner Beide beim Machtigallenichlag, um ein

berbenden Emfeuß fcbledier Przefter ju fagen, um Momen bes Berrn":

"Alle Bungen follen ju Gott ichrein um Waften,

und rufen ibni, wie lang er wolle ichlafen. Gie widerstreiten femem Abert und falidien ibm bas QBori;

und fein Berwefer fliehlt ihm femes Duninels Dort,

fein Birt ift morben Wolf unter feinen Ediafen "

Bier gebt bas Befenntuts gur beutiden Belittung in einen Kanipfruf gegen ben polittidien Ratboligismits über und zeigt uns, bag wir aud; bas beutide Meitelalter, wenn wir in ibm nad bem Erbe germantider Genttung fragen, als eine Rampfgeit feben muffen, bie ibre Chanmingen, Giege und Dieberfagen batte.

### Die Rlofter machen Beichichte

Es gibt nur eine Pforte, bie uns emführt in ben Geiff bes Mittelaliere: bas ift bas Tor eines Aloftere jener Tage, Dort ift bas Bentrum gerfligen Lebens, und bort begegnen fich alle, auch bie politifden Elemente ber Beit. Mus ber Belle manbert bann ber bentide Geift mieber binaus ins Cond, auf bie Burgen und in bie ie tabte

Die erften Jabrbunberte jeigen baber ben gegeheimen Schaben an unferem Molt



373

durch die Werfinmmerung ber Genies germanuchen Blutes in latermich-tlöfterlicher Zucht" (v. Winterselb). Die Blute gent des Mittelalters geigt die wunderbare Erneuerung des germantschen Erbes unter dem neuen derfilichmutielalterlichen Leben der Sanger und Nitter auf den deutschen Burgen. Das En die zeigt den Rerfall der Monche, und Nitterwell, das Leid des bauerischen Wolfes und Nitterwell, das Leid des bauerischen Wolfes und den Austieg des Burgertums in den Städten. Von den Abteien der Reichenau und St. Gallens geht der Weg diefer Zeit über die Wartburg und ihren "Sängerkrieg" nach dem Rürnberg Dans Sachsens und Albrecht Dürers.

Es war brei Jahre nach bem Tobe Raifer Karls. Auf ber "Reichenau", ber "gludlichen Infel" m "Ginabenfee", wurde bas Dinniter gewecht. Ein fiebenfahriger Ruabe, den fein Bater, ein verarmeer Ebelmann, in bie Klofferimule gegeben batte, ftanb babet mit feinen Rameraden; ein fdiväcklicher Junge mit kurifichtigen Augen und fdnelenbem Bied, aber marmen Bergens und bellen Meritanbes ber erfte "bentiche Diditer". Un jener Weibe einer farelingischen "Ballita" entifinbete fich fem Dichtertum, und balb beaann er in femem Schullatem frubreife Berte gu fdreiben über bas gewaltige Baumert, beffen ältefter Teil uns noch bente ben ichweren renianifden Bauftil geigt, ober aber ben fiften Rioftergarten, beffen Blumen und Rrauber er alle befingt und in beffen Brieben fein geeiler Lebrer, umgeben von feinen alemanntiden Rlofterfnaben, fist. 28 atabireb Strabo, biefer Dichter ber Meidienau unter Lubwig bein "Frontmen", wurde Mondy, murbe Abt und gualeich ein Stern am hummel bes früben Mittelalters. In jemem ABerte fpregelt fich wie fpater in bem Qualibers und Goetbes, fo "lateintich" 26 ift, bas gange beutlase Bild fener Zeit. Abt Beito von der Reichenan war bernbuit im Rate Karls. war Tena neutsteuge bes Kaifers und Gefanbter in Konitantinopel. Sein Worganger in ber Klofterfuhrung, Waldo, mar als "Gemillensrat" bes Roifers abberufen morben aus ber flefter. liden Stille. Da nun bie Welt nut ihrer Bil being und ibrer Politit das leben ber Dandie ergriff, nabmen fie an bem Strette brauben auf ibre Weile feil. Der greife Werti, Walabfribe Lebrer, murbe fterbent noch "erleuchtet" von "Billonen", bie ibm nad bamaligem Glauben himmel, holle und Fegefeuer zeigten und bie uns Walabired in Berfen überliefert. Sie vermutteln une micht nur ben vollen Rlang flofter. lidger Frommigfeit und Jenfeiceboffnungen, fonbern fie jeigen auch, wie man beginnt, bie gebeimflen Dinge ber Meligion politisch nusbar zu machen. Go ettra, menn bie "Alfon" bem Sterbenden offenbart, wie ber große Rarl im Regefeuer fur feine fittlichen Ansidmeifungen buften man, und wenn ber Dichter folder Polion diefen "Stoff" nicht nur benuht, um fid ber Worgefesten um Aloffer, beren "Geifielbiebe" er furditet, einzufdmerdieln, fonbern auch, um fich badurch für ober gegen bie Partet bes Raifers ober femer ihn auf Leben und Tob befampfenben Sohne ju befennen. Que von bier aus ". Ce. f di di tegema di l'und "gefälf di l'morben ift, bas wirb und beutlich, wenn wir lefen, mie biefer alemanniidie Anabe, ben bas Klofter fechstährig gu fich nahm, fich beim Raifer Lubwig, bent "Frommen", beliebt niacht und einem Bedicht über bas Clandbilb bee Boten Ibeo. borid. Rael hat bas Gianbbild biefes edite. ften germanifden Wolfelonige, ber arlanifder Chrift und bestalb bent romeidien Prieftertian verbaßt warb, von Ravenna nad Anden vor feinen Palaft gefdiafft. Der bichteithe beutide Mond foilbert nun im Stile ronufder Tob. feinbe bes Gotentonigs biefen als einen "babfuditigen, eitlen und graufamen Eprannen, ein ber Menicibeit verberblidies Ungeheuer, bas bie gerechte Strafe femer Untaten erleibe, einen mabufinnigen Lowen, ben ber gange Erbtreis ver-



flucht, eine verderbliche Peff, bie ben Erefreis mit blutigem Morbe bemigefucht babe aus gemeiner Sabgier . . . Und dann feiert er als lichten Begenfag baju Enbwig, biefen fdmaditdiften aller Rauer, nm ibn fur bie Intereffen bes Klofters pit gewinnen, Bon Diefer mo ichischen Pierläfterung eines germanischen Eblen baben viele antere "Beidichteidereiber" the Bild von germannibem Pabrerram begegen.

Aber braufen in ber QBelt lebte ber Beift eines Theoborich wie ber Beift eines Rael En lebte bie Liebe gu einem Widufind und bie Bewunderung oder Ebrfurcht vor bem frantifd. routiden Derifdertim

### Germantides Fubrertum und remides Matfertum

Im Dom gu Bamberg febt unter ben Begen des herrlichen Baues ein Reiter, Die Bant am Bugel, ben Blid gerabeaus. "Beber Boll ein Konig", bat man von ibni, ben mir nicht tennen, gelagt Rein orientalifder Berricher über femene beberrichten Wolf, fonbern ein beutider Beltetonig umurten feines Bolles! Ihm bermanbt nadi Saltung und Antlig fleben Fürften und Barftimen un Daumburger Dom, in Freiburg and anberemo. Bermanifde Fuhrergeftalten deriftlicher Beit baben immer wieder bis in bie Delligtfinier hinem bas Berg bes Bolles beimmigen. Unter ihnen idnif bas Belt an femein Erbe germanifder Geffitung fort. 3a, nach bem Bilb bes Bamberger Reiters ließ fic das Bolf fogar bie Beffalt Jeln ale bie eines Befolg. ichaftsköuigs germanischer Art veranschandichen und folgte benen, bie int Danien eines le gearteten Chriftus in bas Land feines Grabes jogen, um in ferner Frembe gegen bie Unglau. bigen gu fireiten. Unb bas Wolf ftritt leibieren Bergens, je niebr ber Bubrer, mit bem es aus. gezogen, wirtlich Bubrer, und je weniger er Dulber war ober Weltenrichter

Aber bie Beiduchte bes Mittelalters bat auch anbere Bilber: Ratter im Bufertleib, int Giaub vor bem Papit in Rom, Rarle Reich mar nicht geboren aus des Boltes Seele, wie bas unfere. Raris geingiger Berr" mar nicht, wie fonft germanifchen Fuhrern, bas Bolt, fonbern er feibit mar Berricher gon Gottes Engten", und hinter ibm fant bie Rieche bereit, auch diefem herrichertum gegenüber "Gottes Stell-

verfrette" und bamet ben Bormund ju pratentieren

Als Raifer Rarl ftarb, mußte ber fdmad. liche Erbe bas tunifliche Gebnude biefes Reiches ber ftreitbaren Kirde und leinen nicht minder ftreitbaren Gobnen gur "Teilung" überlaffen. Wohl bildeten fich, je mehr Raris Kariertum fdmand, bie Stammestonigtumer neu und wehrten fich aus volltischer Rraft gegen Dormannen, Glamen und Ungern. Aber die Art, mit ber fett jener Teilung nach ben Winfden jurftlicher Selbftfucht unter ben Entein farla mit beutschen Lanbern und Stammen agehanbelt" murbe, bas mar eine beidiamenbe Binter. laftenichaft ber farolingischen Onnaftie, bie ibr Reich auf einen Berridserwillen und auf die comifde Rirde gebaut batte, fatt auf Die germanifche Seele bes Bolles. Diefer Doraftie mulite bas Reich beshalb, ale ber große Gerridier. wille flard, unter ben Sauben jerriunen. Der lente Franke auf bem Ebron entpfahl fleibend feinen Gegner, Beinrich von Sachlen, Bu feinem Dadifolger. Bon bem einfligen Cobfeind Karle, ans beibnifdem, fachfichem Stamm, ber ber gefünbefte unter ben beutiden Stammen mar, fom bie Erneuerung bes beitiden Staatemelens. Aus germanisdem Erbe, germanifcem Webrwillen und Wolfetonigeum erneuerte fich fo ber neafte Rampf ber norbilden Raffenleele gegen Often und Guden, Der Sachie Deinrid I., vermablt mit einer Frau aus Bibulinbe Beldifedit, lebute bei feiner Kronung bie fircbliche Galbung und in feinem fatenreichen Wirten auch febe Werbindung mit ber Rirdie ab. Er binterließ feinem Gobne Dito L, ben wir den Großen nennen, bie fefte Grunblage eines freien Deutschen Reiches. Dtio, nach feinen gewaltigen Giegen über Franten, Wenben, Pelen, Bobmen, Ungarn und ichliefilich Realiener, ftellte bas beutide Wolf, ladifich gefindet, burd bie Gewinnung ber Raiferfrone in Diem an bie Spige ber abenblanbifden Beller.

Dag aber auch biefes germanifde Subrectum bas ben Staat ber Deutschen ideuf, fich belbit wieber verlor, bas bantte es ber fremben Gefit. fung, Ditos Gutel, Gobn einer Griechin, murbe ben feinem gelehrten getielteben Ergieber gang erfullt mit bem Traum ber Erneuerung bes romifden Altertums in Deutschland, Gine Belt-

15

http://dl.ub.um-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg2\_f11/0017

Roms schwebte dem Jungling vor, der sich "Imperatore Augustuns" nennen lich, sich mit bezantinischem Hotzerenioniell und römischen Würden und Titeln umgab, der barfuß als Buser sim Grabe eines Peitigen pilgerete, aber prantvoll als Imperator in Karls Christ nach Anchen zog und, tweinnbzwanzigialing steebend, ein schwer gesabrbetes Neich binterließ, bas twar die solgenden Railer, vor allein Den Machielger, hemrich IV., geriet es in den verzebrenden Machielaurs mit dem Papitium.

QBieber weift nun fterbend ein Raifer, ber auf einem Rreuging ins "berlige Land" Deutschlanb in fubren verfaumte, auf ein neues, germanifd gearteres Enbrergefdledt, bas ber boben : ft an fen , bin. Ale Dreibigjabriger, ein Belb und Liebling bes Bolles, trit Friebrich Barbarolla fein Raifertom an. Geme Weitalt beberricht bie gweite Balite bes 12. Jahr. bunberes, bie Beit bes großen Erwadung ber bentiden Scele und ber beutiden Sprace, Bie ein nordischer Furft ber beidnischen Beit wurd ans Friedrich geichildert: "In Waffenwert und Mrieg bemabrt, von rafder Entidloffenbeit, weitichauend im Rat, geschieft in allen Caten, beliebt, lentfelig gegen die Beideibenen, ab. weifend gegen bie hodmutigen. Gem Blerftanb fmarf, fein Bebachtiste ausgezeichnet. Ceine Baut mar weiß, bie Wangen von gefundem Dot, fein hauptbaar gelodt und wie fein Bart von cotlidjem Blond. Er hatte gumeift bas Ausfeben eines, ber lacheln modite."

Immer wieber ift bas bie bentiche Fuhrer, geftalt, bie Giegiriebaeftalt, bie laden tann und bie bas Bolt liebt, und bie nicht ben bufteren Turannenblick bat ober bie Unnaubar. teit affatischer Despoten.

And Friedrich geht nach Nachen und lafit fich fronen auf dem Studt, den Karl dort der Kurde gab. Auch er, wie Bemrich der Sadie, beginnt um Unabhängigfeit von Rom. Er weist eine anmaßende vanitliche Polischeft zuruch nut den Werten: "Iweierlet gibt es, wonach unier Neich regiert werden ning, die beiligen Gefene der Kaifer und den guten Brauch imferer Vater Bas danach der Kirche zusteht, wollen wir ihr gewahren, aber nicht mehr. Unierm Bater (bem Vapft) zollen wir gern die gebubrende Ebriurcht,

die freie Krone unjeres Reiches aber fcbreiben wir allem göttlicher Berleibung ju." So beguntt er zu regieren. Bolt und Furften jubeln ihm zu. "Landirieden" fckafft er fur fein Bolt, und begegnet, ein solches ibm verbundenes und befriedetes Wolt im Ruden, in stolzer Haltung bem Papste Adrian.

Aber auch Friedrich unterlag. Bann und Sodwerrat unnitten feiner Untertanen, bie "gegilich" dem Papft Geborfam ichnibeten, brachten die Rieberlage. Barbaroffa, Deutich-lands Siel, führ noch Benedig, fich ju untermerfen.

Auf erhebtem Thren vor ber Marfastirde erwariete ihn ber Papft Meranber, ber ibn fieb. gebn Jahre lang bodberrateruch befaupft Riedenfürften fanbte er ibni entgegen, vor benen ber Raifer bem Strett entjagte und "Geborfam gelobie". Dem papillichen Ibren fich naberub, legte er femen Purpurmantel ab, bengte fich gur Erbe und tubte bem Stattbalter Petre Die Buffe Tropbem blieb ber Raifer feines Boltes Beld und Mater Da worb die Rurde fur einen Rreuging ins beilige Land, und ber faft Siebgigjabrige, von Madifolger Alexanders mieber unt Bann bedrobt, nabm bas Rreug und feine befte Mitterichaft, tampfte mit ben Türken und ertrant in einem Blufichen Alemoffens fern von feinem Boil. Die nach ibm tamen aus feinem Gefdlecht, wurden alle vom Papft gebaunt. Und ber fente ber Bobenftaufen, Rourabin, ftarb in Italien auf bem Schafott. Erft biefer Untergang bee fannabiidien Raifergefdiedite, bem bas ber Babsburger folgte, murbe von ber Rerche bas "Enbe ber Germanengert" genannt.

### Bauern und Ritter

Der Wiberhall diefes Kampfes um germaniiches Fubrertum kluigt uns aus dem gefamten Leben des Welfes und nicht guleht ans femer Dichtung und Kunft entgegen.

Karl batte bie Freiheit ber Bauern und ihren ftolgen Unters an Politik und Ruling, ben fie un Germanentum batten, gebrochen Eme neue Ordnung und Besitwerteilung des Landes nach "hufen" gestattete, ungeheuren Privatbesit in die Hande des Königs, der Grafen ober Kirchen zu legen, die oft taufende einsiger Freibauernhöfe in Leibeigenschaft nahmen, und dam bei ibren ummer haufiger werdenden Fehden sich



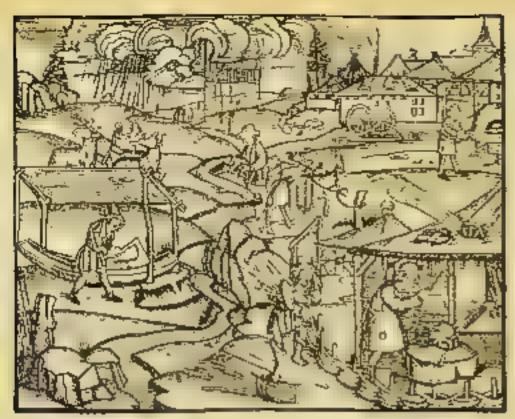

Mittelalterliche Darstellung ländlicher Arbeiten







Ritter Hartmann v. Aue (Buchmalerer aus der Heidelberger Liederhandschrift)



Tilmann Riemenschneider: Eva (Würzburg)

Eckart und Uta (Naumburger Dom)



Bäverliche Fachwerkgohk mit durchkreuzter Raute (Hanaverland)

"Vier Tugenden" vom Straßburger Münster







Klösterliche Wandmalerer mit Sinnbildern german scher Artung



gegenseitig bie Boje nieberbrannten und Dieb wie Menichen raubten. Die Rirche nabm ben "Behnten", und ein Prediger, ber ein Berg hatte fur bas ausgeplunderte Bolt ber Bauern, bie nian danials "bie armen Leute" nannte, troficte fie mit ben Worten: "Leibet jest gebuldig eure Mubfal, die minint ein Enbe. Aber eure Freude und euer Meichtum (im Simmel), die nehmen nie ein Enbe. Und folden Wedisel erfahren aud bie Berleber bes Befebes, bie ba hier genug haben und ichen leben mit bent Raube, ben fie an euch begeben. Mun febt, ibr arnien Leute, wie manderlei fie auf eure Arbeit leben und deshalb feit ihr auch fo arni, weil diese Unseligen so manche Lift bes Geizes gegen end) anwenden, und deshalb habt the and fo wenig und habt gelebt fo manchen Lag nich groker Arbeit fpat und früh, und milit alles erarbeiten, besten bie ABelt bebarf, und von bem allent wurd euch taum nut Droten fo viel, baff the etwas beffer leben fonnts ale eure Edypeine." (Vertage)

Aber mimer febte in biefent Bauernvolt noch der alte Kunte germanischer Bauernehre und Multur. Burbe auch ihr Aufbegehren gegen alle Entrechting, fo ber Belbentampf ber Stebinger gegen ben Riechzing, nub gulent ber Bouerntereg jur Lutbergeit blung unterbriidt, und zum Teil als Reperei durch Ausrof. tung beftraft: bas Boll trug minier noch fein Erbe, baute feine Saufer nach altem Braud, litunuette bie Giebel mit alten Zeiden, fejerte Refte um Sant und Ernte, um Bechieft und Erb nad alter Beife, fomet fich Rinten vom "Lebenobanni" ber Matur, um boje Beifter abswoehren, und trug bie neuen beiligen Dinge um bie Fluren wie einst den Donar geweibten Beverbrand. Mud hielten bie Bauern feft an alter Gerichtsbarteit und fuchten ber wachenben Newtounkderbeit in ben driftlichen Laabern in webren durch pianche rechtliche Gelbifbilje r Rehme).

Aber die Waffe hatte fich getrennt vom Prlage. Das wehrhafte germanische Bauerntum taunte noch teine schroffe Treunung von Itahrstand und Webrstand, sondern mimer wuche auf Bauernhofen neu das Kampfertum für ihren Bestand, für den Rubin ihrer Geschlechter, und fehrte nach den Jahren jugendlicher Geldentat gern an den Pflug zurud. Jeht bie unt e fich

bom Bauern ber "Ritter", Em fabrentee Rutertum, bas fich in boilfden Turmeren unb in Abenteuern ubt, bie heimat verliert, nuf Rreugiabet verblutet ober im "Raubrittertuni" gulent alle Gefese des ichafrenben Bottes beicht, wird oftmale june Feind bee Bauern. Dennoch bestebt ber Wert bes Mitterionis barin, bağ in ihm das germanifde Erbe ber Freude an Wetttampf und Wafrenipiel, an Reiten, Jagen unb 3wectompf, aut Rubm ber Capferteit und ber mutigen Ausfahrt jur Eat in germantidier Wanderluft, mit dieser Retteridiaft fortlebt Ihre haltung und ihre Gebrauche bewahren noch vielsach die alte Art. Das Chrackot biefes Rutertume, feine Ritterlichteit Begnern und Frauen gegenüber find nicht bentbar obne bas germantide Erbe ber Großungigkeit und bie germaucide Kampfeslitzlichteit. Perfeinert our ift der Aufput, die Pracht der Ruftung und Wappen und Soulde. Und die germanifche Weltbeit batte biefe Freube am feftlichen Comud und an ber "iconen" ABaffe, bie Freude au erhebenben, fattliden Bilbe bes gerufteten Rampfere, ber tem rafenber Berferter ift, fonbern ein geliebier und wohl noch im Tobe lachender Delb mit den Rittertugenben der Erene, ber Beftandigteit, ber Mitbe ober freigebigfeit, der unbedingten Lapferteit. Und wenn and bie Ritter fich entfernten vom Wolf und itdy abfoloffen über ihm als ein "befferer" Cland, fo gaben fie bod ben Fürftenbofen und Bergegeburgen, ben Mittelpuntten des politifden und kulturellen Lebens, bas glanivolle, manultelje Gepräge, an bem bas Woll feinen Anteil und feine Freude harte. Ein Fest wie das in Mamy 1184, da ber geliebte Raifer Friedrich Barbaroffa bie "Schwertleife" feiner Sohne im Emne germanifder Wehrhaft. madung fetert, murbe eine Angelegenbeit bes gaugen Belles. Much fant mandier verarinte Mitter, wie ber Dichter Spervogel, guruf gu einer bauerlichen Lebensweisheit, bie almordilden Bauernspruchen vermanbt ift: "Em großes But ift eignes Saus."

Wor allem aber bemabrte bas Rittertun, fo febr es fich in falicher Freiheit ins Emgelgangerlum und bann ins Soldnertum mandelte, ben
einen großen Gemeinschaftsgebanten ber germanischen Zeit die Gefolgschaftsbindung is ber
Lreue jum erwahlten Fubrer und die Komerad-

daft unerhalb einer Rampigememichaft ober eines Arzegerftandes. Go boben, wenn auch longe pil bom eigenflichen Boll, bie Ritterbunbe, bie Ritterorden bervorragenbe Bebeutung gehabt. Die boben Tigenben germantider Art hat befonders ber Deutschherrenorben im Kampf titt ben bentiden Lebensraum namentlich un Diten emgejest. In ber Berlesung biefer Urt burch romifdies QBefen aber liegen bie Grunbe 3.1 feinem Untergang. Der Mondogebante ber Areitbaren Rieche verband fich mit germanischer Waffenbruberfdiaft, der Rampf gegen bie Unglaubigen mit bem Rampf für Ebre und Yanb. "Beiftlidie" unb "weltliche" Elemente, verbunben icon gu Beiten germanifder Freibeit, aufdien auch bier wieber. Mur maren fie jest nicht niehr gleichgeartet. Die Rirde ber Liebes. religion und ibre waffenlofe und vor jeder Waffe geidinisten Priefterichaft fellte bos Schwert ber Mitter in ihren Dienft, und Mitter im Mondegelübbe murben Streiter bes Papfies, Aber pudi Mondie unb Abte traten an bie Seite weltlicher Streiter und begannen bie Delben ber Tat ju ferern. Go wurben beibe Stande gu Tragern ber Rultur, bis ber Burger in ben Stäbten ihnen biefes Erbe aus ben Sanben nabni

#### Das Belbenfob bes Mittelalters

Ein Bolt bebarf, um ftolg zu fein, ber Leiben eignen Bluts und einer Kunft, die biefe Belben feiert. Aber bas germanische Helbenlieb war verstummit unter bein Tausgebor der Mission. Geid Dietrich von Bern, so erzählte ber Mönch, wor auf schwarzem Roß, in dem der Teufel sas, in die ewige Werdoninung geritten. Held Stegsfried ninfite dem Teufel den Ofen heizen. Irmin und Widulind sollten verschollen und vergeffen sein. Da aber ein Bolt obne Helbenebrung auf die Daner nicht leben tann, so fießen und Gelebrten in den Klossern und an den hofen Karls und Ludwigs die Gestatzen bes "Alten Testaments" ober das Bilb altgriechtsscher und romischer Kaiser ins Wolt geben.

Inbrhundertelaug! — Und bennoch wurde bann bas lieb von ben Mibelungen, bas Bilb Siegirieds und Dietrichs aus bem Bergen bes Boiles nen geboren, als batte man es ibni niemals geraubt. Denn ein Boll mußte fterben, wenn es unter frembem helbenbelb verbliebe und

feines eigenen Blutes Taten auf immer bergafte. Das Selbeniob ber Kirche begann mit Jefas, bem "Krifi". Ludwig ber Fromme foll jene beruhmte Darftellung von Jefu Leben, die wir "heltand" nennen, veranlagt baben. Ste zeigte bem fachlichen Bell Ebrufus als Gefolgichafistonig, ber mit feinen redenhaften Jungern fubnen Rampf bestebt und fürftliche Milde walten laft, Der cot tarolingifde Riedien. glaube des ober ber Werfaller bebiente fich eines germanischen Gemandes. Abnlich beichrieb ein anberer Donch im alten Deutsch ben "Reift", iculderte beutich und fdien Marias Mutterliebe, aber ließ am Ende ichon beutlicher bas Bilb bes toniglichen Weitenrichters beberrichend bervortreten, mit beffen "jungfiem Bericht" bit Seele ber Beit fech angfivoll befafte. Erft biel fpater, etwo in Fran Avas "Leben Jelu", wirb ber bulbeube, erlofenbe und erbarmenbe Beiland Belb eines beutiden Gebidite. Deben Jefus und Maria ale Mutter bes Gottebhelben treten bie Gestalten ber Bibel; Mofes mirb befungen und "Salomos Lob", Judith und die drei Manner im feurigen Ofen. Aber man wender fic auch, bem Beburines ber Belebrien entgegentonunent, weltlidjen Belben gu, beid. midien Eroberern wie bem untleiblos.barten, großen Alexander und feinem Beguer Darins.

Auf ber Reichen au batte Molabfrib ben Raifer Ludwig noch in lateinichen Berfen bei fungen. Ein Mouch von St. Amanb im honne- gau befrigt einen anderen Ludwig, der 88! die Mormannen liegreich schlug, wie einen nordilchen Gesolgichafterunften:

"Sang ward gefungen, Rampf mar begonnen Blut schnen in den Wangen. Ansjandgend die Franken. Fechien die Degen, doch keiner wie Ludwig, lühn und schned."

Misartig überzudt germanische Rampfesichilderung bas fromme Lied des Monches. Anch
Rarl und seine Paladine werden Gegenstand
ieldier Dichtung. In der "Nauferchronit" um
die Mitte des zwolften Jahrhunderts wird der Raifer des christischen Gottesstaates gepriefer und zum leiblichen Bruder seines Papites gemacht. Danach wurde er burch seine Demut groß, einem Dab i dahnlich. Gott senoet ihm

bie taiferlichen Befete burch einen Engel und ruft ihn als Schirmheren ber Kirche gur Madie gegen bie Beiden auf. Go ungermanifch biefes Bild ift und fo fremd es unferem Bolte blieb, fo febr haben bod Karls Kriegerubm und bie Laten femes Gelden Die Innb die Dichter befchaftigt. Das zeigt bas Molanbelied bes Diafren Ronrab, in bem ber Engel Gabriel bent Raifer bas für Roland beitimmte Schwert beingt, um QBitmen und Matten bamit git idnigen. Es fellt ben tragnden Belben- unb Lebestampf eines tapferen Bubrere ber bom Bembe liberfallenen Dambut Karls theologich als Tell bes Gottestampfes mit bem Tenfel bar, vermechte aber die Geffalt Rolands als Gintbild ber Gefolgemannentreue im Wolf nicht gu beeintradjugen. Eine fadiliche Bergogin veranlafite bie Mieberichrift bee Rolandsliebes.

Aber je weltricher und beutscher die Stoffe warben, bie man mablte, unt fo niebe nahmen andere, "weltliche" Menichen an ber Dichtung teil. Die Fabeln von Bergog Ernft ober von Ronig Rothers Brautfabet begegneten fich nut bent, was die fahrenben Spielleute langen von Bilbebrand und Dietrich von Bern, von bem Di unen Ebel und ben Mibelungen. Diele Spielleute waren unbefangen ber ichonen Welt zupewandt, hatten feinen theologiiden Auftrag, fonbern eber einen Auftrag bes Belles, ibm feine Erinnerung ju bemabren. Wabrend bie hoftiden Dichter, bie ritterburtigen Sanger auf ben Burgen, fich aus frangöfischen, "welldieni" Mitterleben ihre Weifen unb "Stoffe" bolten, tind mit einer beachtlichen Kraft erwachenben beutichen Dichtertums aus bem eleganten und verliebten Abenteurer franzofischer Risterpoeste Belben beutidier Art gu maden fucten, baben bie Spielleute bas Wiffen bes Boltes gepflegt. Lind to gelang es dem Boll, noch einmal bas Bilb ben ben fagenhaften Belben am Rhein, von ihrem Zug burchs Donamal und ihrem Untergang im hunnenland jufammengniaffen. Wir wissen, auch das Dibelungentied, wie ed und vorliegt, ift von bem Geift bes muttelalterlichen Ehriffentums berührt. Die alten nordischen Aberlieferungen der gleichen Sage jetgen und, wie wentg bie Zeit ber Boben-Raufen noch buftande mar, germanische Plutrade ober germanifdies Frauentum zu verfteben. Die Rriembilb, bie obne Com erzablt, bag

ibr Batte Stegirieb fie wegen Gefcwanigteit geichlagen bat und die bann ale Bainn bee hunnenfonige um ihrer Radie und ibres Golbes willen die eigenen Bruber toten lagt und Sagen das haupt abichlagt, ift eine gang andere idion als die ber alteren Edbalteder, die fich nie gudifigen laffen murbe, die aber treb ibres Gamer-Bes um Giegirieb ant Sofe bes Sunnen guni eigenen Blute halt und an der Sette der Brüder nut blaufem Schwert gegen ben verraterifchen Dunnen tampet. Aber rein und edit erhalten in breiem machtigen Lied ift ber Gebante ber germanifden Gefolge- und Monnentreve, bas germanische Führertunt und bas germanische Biffen von ber Chulb und ber Motwendigleit, ibre Folgen zu tragen und bem Educial belbeich zu begegnen. Abulich ift in bem Eres "Onbrint", welches bas Contfal einer norbifden Konigstoditer behandelt und in bem es noch widerhallt von Wilingertum und norbifcher Lat, erhalten geblieben germanische Frauen. trene und Frauenndeung felbft Befangenen gegenüber. Dieje Chane, bie und bas Mittel. alter überraldend binterliefi, bleiben bente unb immer unferem Bolle wert als Spiegel des Peldisch in seinem ABesen. Abw idmell biefes Belbenbild unferer Raffe mieber verialidit und verbedt morden ist im Larfe ber folgenden Jahrhunberte, bas jeigen fcben bie bem Mibelungenlieb geiflich folgenben Wolfs. epen bon Dietrich bon Bern, von Zwerg Laurens Molengarten ober von QBolfbietrich, ber am Ende bes Lebeus Mond wird unb, ba er 16 Coline batte, 16 Jabre buften mußte. On einem folden Gebicht ift Stegfried mit feinen Belben Buter bes Molengartens ber Rriembild, Und Monch Illan bezwingt im Zweitampf bie Belben, den Spielmann Molfer und noch 51 andere und Bolt fich ale Stegespreis von ber widerstrebenben Krienifild 52 Ruffe, fo bafi fein ftroppiger Bart ben Frauenniund blutig reibt. Bielleicht wird eine tommenbe Literaturgerdrichterdreibung so die proibelieche Enteber a ber Godigeftalten unferer Raffe nicht mehr nur ans beutidier Spielmannsfabelet, fonbern aus der Politik eines Roffeseindes abzuleiten wissen.

### Das Frauenlob bes Mittelalters

Die Gage vom Gangerfrieg auf ber Bartburg hat Richard Wagner in feinem

"Cannhäufer" geftaltet. Ein lebensvolles Bild am hoje bes Laubgrafen von Thuringen unb der Elijabeth, wie bort bie Edlen und ibre ichonen Frauen fich im Remter ber Burg, beni großen Ritterfaal, verfammeln und nun bie berubmiten Sanger und Dichter ber Beit in einem Lied bem Fürften bulbigen ober nad Bagner in einem Bettftreit ber "Liebe mabrfies Wefen" befingen follen. Go ichlecht bas Wedicht bes Mittelalters iff, bas une biefe Begebenbett beriditet, fo reich barf fie unfere Phantafie fich ausmalen. Denn wirtlich mar nicht giebr bas Klofter, fonbern bie Burg eines Fürften bie Starte, wo fich bie geritig Schaffenben fanden. Und ebe ber Canbgraf Bermann auf Rrengrahrt ging, um nie gurudgutebren, und che Gleiabeth, bie allin junge Frau und Mutter auf biefer Burge Die fürforgenbe und meileibige Pflegerin ibrer Arnien, bie Liebe ju ihren Rindern fich aus bem Bergen rif und ibrem "Geelenfuhrer" in die Rafferung und QBeltentlagung folgte, um dann eine Beilige ber Rirde ju werben, che fo diefe Burg wie immer wieber bie meltliche dentidje Bubrerichaft fich an die Frein be gum Gottes willen" verlor, war bie Wartburg ein Mittelpunts bes froben und ftarten geiftigen Lebens.

Die ritterlichen Sanger ber Zeit fteben nicht anbere gu ihren Burften wie bie Glaiten ber 2Bifrigergeit. 2Bie bas Schidfal eines norbifden Befolgidiafesitalben, ber femem Renig in bie Schlachten folgt und feine Laten und Ahnen um ehrenvollen Lohn belingt, erichemt uns bas Los jenes adligen Sangers Friedrich von Sufen, ben an Barbaroffas Geite auf einent Kreutjug failt, von Burft und Beer betrauert. Unb fo geehrt war biefe Didtertunft, die einft in der Ebba "Obine Babe" bieg, bag felbit Raifer wie Beinrich VI.) unter bie Dichter gingen. Aber bas Mettertum, bem biefe Ganger bienen, bat nicht an helben beberu, fonbern an Liebesttebern, an bem "Minnelang" (d) erfreit. Und wenn nicht Manner mie ABaltber von ber Bogelweide und Wolfram von Cidenbach unter biefen Minnefangern waren, Manner von fittlichem Ernft und Cattraft, fo murde une biefer Minnejang ale eine ort weichliche und ftillofe Dadabning frango. tildier Balanterte beute taum mehr etwas lagen. Und dennoch fteht hinter biefer fremben Mede ber Beit, verheiratete Frauen fich gebeim ju erwahlen und ichmarmerich ju befingen, mancher gerniantiche Bug. Die beutsche Liebes. bichtung zeigt querft, che fie entartet, eine teufche Burudhaltung, bie uns überraimt gegenüber bent bamals vielgelefenen "hoben Lieb" ober ben alle ichambafte Burudhaltung auf. gebenden Streindriften bober Beiftecher uber bie Sittlichtert. Much zeigt biefer Minnefang eine Schöne und gemurvolle Berbindung des Liebeserlebens mit bent Erleben ber Datur, ale Auftatt gu Goethes "DBertber". Und enb. lich verraten die beften biefer Lieber ein relit. gioles Empfinden, bas bie Berehrung ber ermablten Frau vertnüpft nift ber ehriftechtig verebrten Maria, obne freilich un beren Matterlichtert ju benten, unb bas erinnert an die Beit, wo germanifche Frauen und Matter als Trager einer "beiligen und feberifden" Beiftestraft geehrt murben. Doch bas Frauen. tum, bas fo ,angebetet" bie Ritter vor fich fingen und turnieren ließ, war tein germanliches mehr. Die wenigen aber, wie bie große und fluge hilbegard von Bingen, bie gleich ber Beibeba einft bet ben Germanen für wert gehalten wurde, felbft Ronigen ibren Rat ju geben, waren zu fromme und ju nich fur biefe ritter. liche Belle, und auch Bergoginnen wie die ftolge Frau Sabipig vom Sobentwiel, von ber Biffer Sheffels Edebart ergablt, murben immer feltener. Als bann bas Mittertunt verfiel, fant auch Die "Minne" auf eine febr tiefe Stufe. Die beutiche Frauenchre, bie Walther preift, wird vollig miffactet. Das beutiche Frauenlob um bas Jahr 1200 ift ein turges Auflenchten vor bem endgultigen Berfall fener germanifden Achtung bor bem weibliden Lebensgenoffen. Auch bie Berehrung Marias, ber jungfräulichen Mutter, bat nicht verbindert, bag ber Berfall ber Frauengeltung und ber Ehefitelichteit am Enbe des Mettelalters ericutternd jutage trat. Ale Zengnie biefes ernfteften, noch beute fpurbaren Werluftes an germanifeen Sittenerbe, ericieint am Ende des 15. Jahrhunderte im fogenannten "herenbammer" mit Leitwort bes Papites jenes Buch gweier Beiftlichen, bas bas weibliche Beidilecht als bas bem Leufel befonders verfallene tenngeichnete und in Berbindung mit bem beutiden Bewiffen, emig fremben Lehren, ungegabiten beutichen Muttern, Franen

and Mabchen im Rinbesalter ben unverdienien Lob auf bein Scheiterbaufen brachte.

### Deutiche Seeleuhaltung ale germanisches Erbe

Mur einer ber Minnefänger hat bas Lob ber eigenen Cheirau gefungen. Er war jugleich am wenigiten ber "welfchen" Mobe biefes Treibens verpfiichtet, am meiften beuticht Wolfram von Eichen bach, der Dichter bes Parzival-Coos.

Zwei seiner Zeitgenoffen fteben neben ihm. Gott frieb von Strafburg und Dartmann von Aue. Getifriebe Triftan ift ein weltfrobes Betenninis zum Leben und zur Liebe seiner Belben. So ernft auch er, ber große Menichentenner, hinter bieser Liebe die Schilb sicht, so leicht tann er auch spotten über gewisse Einrichtungen ober ihren Michbrauch, so, wenn er aufählich eines burch Eft zum Gaten gewendeten Gottesgerichts bie Berse fchreibt.

"Da warb es wohl ertläret Und aller Welt bewiesen, daß ber viel jugenbhafte Rrift gu wenden wie ein Armel ift "

Und desbald verspricht er: "Der Welt will ich ein Weltfind fein, mit ihr verberben und gebe bie'

Gang anders ift Bartmann in feinen Berdergablungen — ob fie nun einen Ritter ans des Konig Artus Tafelrunde ober ben Baffer Gregorius, ben icutblofen Tobiunder und ipateren Papit, ober einen ansfähigen Landerbeimann jum Belden haben — immer erfallt von nuttelalterlicher Frömmugteit. Bei ibm beifit es nur fromm.

"Da bewies ber beilige Kriff, wie lieb ibm bie Treue ift."

Aber weber hartmann noch Gottieteb weisen in fittlichen und religiosen Fragen über ihre Zeit und banut über das Mittelalter hinaus. Mur Wolframs suchender Genft findet die Wege, die zu dem Scott der gotischen Dome in den Stadten, zu der Frömmigkeit der deutschen Mitteler, zu der sittlichen Erneuerung der Lutherzeit und von da aus heraufführen über Goetbe und Kant die in unsere Tage. Auch er dichtet vom "fahrenden Ritter". Wom Parzu-

val, den feine Mutter Bergeloide im Balde vor der bojen Welt verbiegt, bis er Reiter fieht und thuen nachgeht in die Welt ber Lat, auch wenn der Minter bas Berg baruber bricht. Denn dicje Welt der hemiatlos gewordenen Rittertat erideint unheilvoll und unheilig ber Frau, bie threm Anaben im QBalbe ben Gott jeigt, ber "lichter ift als ber lichte Lag". Das Mirrertont entbullt fich in Pargivale Bater, ber intt einer Mobrenfurftin einen Degerbaftard jeugt, ale bas idulbhaite Sidmerlieren an bie Frembe, ein Mittertum, dem nun in Pargivals 2Beg die Cofung bon biefer Schuld, Die Bemilebr in beimatliche Bindungen, in reine Che, ein Beiligtum ber fatigen Liebe und ber nur dem Guten geweihren Mitteridiaft gegeben wird. Diet biefer Rudwendung bes ins Abenteuer abgeletteten germansiden Tatenbronges zu feinen beiligen Quellen und ju fich felbft, begiunt Abolfram wegiveifend bie fiefften fit liden und religiofen Fragen ber bentidjen Gieidichte gu toien. Er hat die (wohl aftperfifche) Sage bon einem beiligen "Gral" auf bobem Berge benubt, um feinen Belben Diefes Allerbeiligite finden zu laffen und ihn zu lofen von ber Unberligteit und hennatiofigteit feines Calentebens, Diefer Bral ift teine Rirdie, Franen tragen feine Bunbertraft. Der Ritter, ber bestimmt ift, ibn gu verwalten, finbet gu gleich mit ibm auch feine Frau dort wieder und feine Cobue, Die er vergeffen batte auf feiner ABanderichaft und beren er fich erinnerte, ale er emmal im Wald brei Tropfen Blut in weißent Conce ju feinen Außen fab. Er ertennt

"Und mir wer tilget feine Camit, erftreitet fic bes Bummels Bulb."

Das Fünklein in ber Seele, von bem Meifter Edebart, ben wir beute erft versteben, ipricht, bat ben Ritter Parzwal zu feinem Deil geführt. Es bat in ben Stadten bas beutidie Gewisen angerührt und sich einen neuen Ausbruck gegeben in neuer Frommigkeit und freiem Durchbrechen romanticher Form.

Als man int 18. Jahrhundert sich eifeig mit griechnicher und romidier Kunst zu beidiaftigen begann, hielt man die Germanen befanntlich für kulturlose Barbaren. Als man aber mahrnabin, wie im Mittelaster nach der ersten lateinischen überfrembung etwas Germanisches wieder and

Licht brangte, wie junial in ber Baufunft vent 12. Jahrhundert ab ein bas Monionifche aufloienber Bug ju beutider Eigenart fich vorriet, nannte man auch biefe fünftlerifde Gelbitbeffinnung, bie ber Dobepuntt bes Mittelalters wurde, barbarifch ober nach bem befannteften Bermanennamen jag o tij de". Go batten mir Botit fett ben eigenartig in Donien, Brunnen und Cfulpturen fich ansiernden & eil ber Runft, ber ben romannden befonders in Deugidland übermand und durch die Rreit. fabrer in bie Mittelmeerlander tam. Erft Berber wiete im jungen Goelbe ein naues Werfteben aller volltich bebingten Runft in ben Boltsbidiungen fo gut wie in ben Dramen Chafeipeares. Und ber junge Goethe begenterte fich in Strapburg für bie innere Borm und die eble Runft ber als barbartide berichrienen Botif und pries in bem Auffag "Bon beutidier Bantunft, Ermin von Steinbad und fein Bert," bas "gottlide Strafiburger Minniter, in bem er einem Ausbrud ber eigent-Indengertian tido in Simitos (\* 28a be)

hatte die aus fruddruftlichen und orientalische bigantimiden Elementen genährte com annis ist die Ruchentunft fen der Rarolingerzeit bis zu ihrer Biste im 11. Jahrhundert fich ausgezeichnet burch bas Worberrichen ber magerechten Limen, durch "flrenges Gevrage bes Ausern", fo zeigte die got ist die Runft das Emport fir eben, den eigentümlichen Willen

jur Aufbebung ber Schwerfraft, eine Aufloffung bes Steins in ein Gewebe gierlichichtanter Glieber und Teile, die fich doch in fubnem Aufbau nach innerer Formgebung zur Ganzbeit zusammenschließt und in den machtigen, bechitrebenden Kuchenballen mit ben Spichbegenvenstern den Gedanten mit Recht wachgerufen dat an steingewordene Buch en malder und an eine Frommigkeit, die im
Un ib lich zu ben Wiefeln betet.

In biefe neuen Rirden brang bann ber reformatoriidie Wille ber Erneuerung und ber Trog bes lesten Ritters Utrich von Sutten gegen Ablack und Papfigewalt.

"Bir greifen noch bem hommel unberwehrt. Uns wird bie Ewigfeit umionft befchert."

tind aus germanudem Erbe und driffichmittelalterlichem Wachstum gewahn die bertiche Geele über alle Teufelsaugft hinweg jenes felbitfichers Vertrauen in ihre Genbung jurud, das
fich Welframs Parmal, der milget feme Schuld", "erftre itet" und das Murnbergs
Dans Sacis (in Wagners "Meifterfingern") in
bie Worte fosit.

> "Und wenn nuch ber im Banwiel balt, fo flest ju Ruffen mir bie QBelt."

Im Zeiden diefes Wertrauens auf die fractibaren Rraite germanischen Erbes in uns und auf die Gottheit, die die Entfaltung biefes Erbes will, fieht auch wieder mit neuen Zielen unfere Zeit.



# Dentscher-merk Bir das!

Pg. Bernbard Röhler, der Letter des Antes für Wirtichaftspolitif der M.S.D.AP, umrich die Aufgaben von Unternehmern und Arbeitern in einer furstich gehaltenen Rede, mis der rie einige Gedantengange ihrer grundfägelichen Bedeutung wegen wiedergeben

Durch bie vom Manonallogialismus gesichaffenen politischen Tatiowen iff die Wirtschaft erft frei geworben. Die wichtig te Aufgabe ist ben Unternehmer zur echten Belangung feiner Reafte wirklich frei werben zu laffen. Es gibt teine Wirtlichaftsmaldine. Wirtlichaft bestieht aus der lebendigen, personlichen Tatigleit von Arbeitern und Unternehmern. Dieses Leben tenn nicht augefurbelt werden. Es entsieht, wenn jeder feinen Wert nicht in dem sieht, was er hat, sondern in dem, was er schafft.

Min Unternehmer liegt es, ob wir bie Strufturwandlungen, Die wir notig baben, erreichen. Das Borrecht, als Unternehmer voran ju fieben, tann nur burd Erfullung boberer mirifchaftlider Aufgaben errungen werben. Wie ber Golbat im Relbe tein Daffenteriden mebr it, wie es nicht genügt, baf er nur geboriam, fordern auch fabig iff, becantivortlich zu bandeln, fo muß fich ber einzelne Arbeiter und Unternehmer felbitanbig und verantwortungebewußt einfeben. Beute ift bem Unternehmer bie michtigite Aufgabe geftellt, emen frifenfeftett Betrieb guldnaffen. Die lebhaften Des batten über ben "frifenfeiten Arbeiter" finb nicht geeignet, bem Unternehmer bas Dad. benten liber bie Loftung biefer, feiner Aufgabe an erfparen.

Wenn ber Betrieb bie Zelle ber Wirt. ichaft ift, fo muß er gefund und nicht fo einfeitig von einer gang be. fimmten Betätigung abhängig fein, bag bei feber Schwantung ber Wirtschaftslage Arbewobande fetern muffen. Dier ift eine Aufgabe paraltel ju ber ber notionalforganftichen Pelitit

Uniere Forberung bat gelautet: "Erft Freibeit und dann Brot." Danach flest fic bie wirtichaftspolitische Lage so bar- Wir haben zunadell bas Behrvermogen icharfen miellen, bos uns die politiche Freibeit fichert. Die auchite Aufgabe wird fein die Rationalinerung ind Berbefferung der Arbeitsplaße. Ihr wird folgen die Bilbung eines neuen Wohlftandes, in dem wir nicht verfetten werden, sondern der großte Wohlftand wird uns nicht baran bindern, unter Leben und unfere Freiheit zu verfeidigen, auch wenn es Opfer foftet.

Seit ber Brundung bes Deutschen Reiches bis jum Januar 1934 find uns 2,4 Millionen Menichen burch Auswanderung verloren gegengen. Wom Jahre 1900 ab bat die Auswanderungsluft allerdings nachgelassen, bech baben auch in der Folgerent immer noch burchichmittlich 25 000 bis 30 000 Deutsche fährlich innier Waserland verlassen. 70 bis 80 Projent davon nahmen die Vereinigten Staaten von Mordamerika auf. Dabei ift interessant, das Wurttemberg die inceilen Auswanderer von allen deutschen Landen stellte.

Im Dentiden Reich, emiditefild bes Saarlandes, gibt es 52 342 approbierte Arzte unt
betannter Anldreit. Bon bielen waren
6,85 Projent weiblichen Geschlechtes, also auf
rund 14 männliche Artte trifft eine Arxtin.
Uber 2,4 Projent bes Arttebestandes find ins
Ausland gegangen, davon ift ein Drittel nach
Palästina abgemelbet. In Europa verblieben
etwa 45 Projent der aus Deutschland ans,
pemanderten Artte. Davon hat sich ber größte
Teil in Frantreich, England, der Schweil und
Italien augestedelt.

Dante war tein reinblütiger Römer, beziehungsweise Romane, sondern zweifelloß ein
Rachfemme sener nach Stalien gewanderten
Germanen, die schließlich, wie zum Beispiel die
Lomborden, latemmert wurden. Auf diese Latseche weist vor allem Dantes Familienname
Alighteri bin, der eine Ableitung bzw. Romaniserung der germanischen Familiennamen Augher
oder Aligheen sein dürfte.

383

Š

Ø

# Fild Fild Entitles von Arno, Schükebanz

Die bor bem Reichstag ju Murnberg berfunbeten Jubengefese bringen eine grundjanliche Entidieibung bes deutschieduditen Berhaltniffes. Ibre unablebbare Tragmene und Bedeutung verlangt von ben gefengebenben Bewalten forg. faltigfte Bearbeitung und vom beutiden Bolte. genoffen eine grundlegende Kenntuis bes jubiiden Problems. Wor allem ware es befonbere gefahrlich und falld, wenn bas Morbanbenfein bestimmter Befehr als eine billige Befreiung bon ber Pilidit ber eigenen Beidaftigung nut ben betreffenben Problemen angeseben murbe. Mattonalfortaliftifche Befene follen im Bolle leben und Werticfung finden. Eine oberilach. lidie Betradiung ber Jubenfrage wird uidit batte ausreichen, die neuen Befete auch nur ju veriteben. Mur weil die nationalforfalitische Bewenning ben naturgefeklich bestumme ten Paralitionnus bes Judentums anideffie und lo die Jabenfrage in ihren letten Bebeimmiffen vor der QBelt und lebten Enbes fil r bie QBelt un politiven Sune volluider Celbiterbaltung aufgeigte, tonnte fie bas Chudfal ber früheren nne autifenutischen QBellen der Andlebrung Gegen bas Inbentum vermeiben. Dicht emperbrandend und mieder veriladiend, fondern nut trelficierer fleifiger Sterlatert immer tiefer einbringent, gebt ber 2Beg ber Bewegung. Erforderlich ift baber auch, bafi fich jum nundeften feder Nationalsonalist gant erwibaft in bie Materie ber Judenfrage vertieft und fic gerade in biefen Lagen bagu ruftet, bie grundfanlichen Weliditspuntte fo gu beberriden, ban es ibin leicht wirb, jebem Boltegenoffen bie Rlarbeit In vernutteln, berer viele noch bedurfen. Daber minfen bie bier folgenben Ansführungen eines ausgezeichneten nationalfogialiftifden Cachfenners und Feriders mit Bleif und Dingabe verarbeitet werben. Es ift bestimmt nicht bannt getan, baf man biefen Artitel nur einnigt fluchtig uberlieft. Es gilt, ibn ju erarbeiten!

Won Anbeginn ibres Beflebens bat bie D. G. D. A D. fofort bie Jubenfrage als eine ber midsigfen im leben und fur bas leben ber Botter erfannt und aufgegriffen. Das Befteben einer folden Frage war für fie fiveifele. frei, galten bod die Worte Ebaim 2Bait. manns, bes Julirers bes Zionismus, nicht nur fur bie Juben, fonbern auch fur bie übrigen Wolfer: "England mit feinem weltu ufpannenben Blid bat vielleicht aus Brunben, die id anbeuten nichte, mehr und mehr ale irgenbeine andere Dation verftanben, bag bie Juden. frage wie ein Schatten über bie QBelt fpagiert und zu einer ungebeuren Rraft bes Aufbaues und ju einer ungeheuren Rraft ber Berftorung werben fann."

Die M. G. D. M. D. bat fich nicht begnugt, bie emielnen biober auf biefem Geviel vertreienen Auffaffungen und Meinungen einfad; gu übernehmen und ale richtig ober falich ju erflaren. Gleich von ibren Anfängen an erftand in ihren Reiben eine Angabl von Parteigenoffen, bie fich einer Unterfudung biefer für alle Birtovolter fo lebenswichtigen Frage midnieten. Beftunt auf bie iden von fraber ber befannten Zanadien und Foridungen, gereift burd bie bittere Erteinims ber Morfriege, und Dado tricavicit, baben fie Catladien fellgestellt und Bufariminhange aufgebedt, bie bas Wirlen bes Jubentums in einer neuen, umfaffenben, biober ungenhuten Bebeutung aufgeichnefelt. Dani tant, bağ bie int liberalifilden, gleidinadierifden Zeitalter jurudgebrangte und nur fliesmutter. lid bebanbelte Raffenfrage bont ber gludiiden Spftematit eingelner Forfcher einen neuen Ilaf. trieb erlebte und aud; von fich nus zu einer neuen Betrachtung bes jubifden Phanomens amforberte. 21us vier Gebieten: aus ber Maturmiffenichaft, ber Bolfer. funbe, ber Vorgefdichte und ber Be-

ich ichte erfolgten neue Antriche zur Bewertung des Judentums auf Grund jeiner flaumes und gentesgeichichtlichen Wergangenbeit in Beziehung auf die übrigen, besonders ober die europatschen Bölfer, wobei das Lebeusgebaren des Judentums felbst, wie es von jedent tanvoreingenommenen Angehorigen der europanichen Bollerfamilie beobachtet werden konnte, den Hauptansporn lieferte.

Maturlich erbob fich fofort gegen bieles Beginnen ein ungeheures Beiderei ber Betroifenen, bie eine Rlarung biefer Frage mit allen Mitteln su verhindern traditeten und eine Auseinanberfebrung nut ihr allein fchon ale eine Bebrobung ihrer Stellung und ale eine Berabivurhigung ibrer Bemeinichaft entpfanden. Es genügte ber Jabenfrage anguldineiben, um ale Antifemit verichrien ju werben. Ohne fachliche Biberlegeng wurde ber "Antnemitienies" als Mitgriff auf bie "gebeiligten Menidenrechte" bingeftellt, bie ein für allemal alles, mas "Menldendutlig" tragt, auch ale "gleich" gu bewerten verpilichtet mar. Eine febe Unterfchetbung, eine jebe Differengierung follte im Damen einer bewaßt nufigebenteten humanität unterbunden werben, follte ale Rudiall in eine falich bargestellte Barbarei bes logenannten Mittelaltere gelten, in ber Suguifrtene Eribunale und Schredenstammern, Scheiterhaufen und Rreng. wine gegen Wolfsangeborige bie Answirfung eines ichaurigen Dramas ber geuligen Abertrappeling faff alle europaufden Bolter angeogreu.

Aber alle biefe an bie QBand gemalten Schrechgelpeniter verflingen nicht. Auch bie abrigen Mittel verfagten, eine falicblichermeife augerufene "Staateautorität" inbegriffen, bie ihre Maditmittel jur gewaltlanien ABiberlegung ber angeblich angegriffenen "Dienfdienrechte", getwungen burd bie ansichlaggebenbe Bereidiafteftellung ber Juben un verfloffenen Dlovemberftaat, vergeblich in die QBaagidiale mar Em großer Aufwand murde femtablich vertan. Die ungeabnte, in ihrem Führer perfonifigerig Billenstraft ber Di G. D. A D. flegte und mit thr eine andere Bewertung von Ctaateburgertum und Bolfsangeborigfeit, wie es iden in ben erften Programmuntten ber 91 G. D. I D formuliert fant. "Cteatsbürger tann nu fein, mer bentiden Bluteerft,

obne Rudficht auf Konfession Kein Jude kann baher Toltsgenosse sein."

### Das gibijde Poanomen

Schon einer ber bedeutenbfien Bortamprer einer neinen ABeltonidiamang, houfton Ete. wart Chamberlain, pragte in feinem grundlegenden Bert "Die Grundlagen bes 19 Jabrhunberte" ben Gas: "Der Jube ift eine gang einige Eridjentung, ju der teine Parallele aufgewielen werben tann". Diefe Morte treffen ben Kern ber gangen Frage. Dimmin bas Inbentum innerbalb der veriduebenartigen Bolteridiaf ten eine befondere Stellung ein ober nicht? Bon ber Beautwortung biefer Frage bangen alle weiteren ab. Denn ift bas Bubentum von allen ubrigen Boltern und Stammen veridueben, fe erbebt fic bie meitere Frage: ale mas ift es bann in bemerten? - Bon bebeutet eine folde fich von den übrigen Bellern, Stammen und Berbanden abbebenbe Wolfegemeinidiaft gegennber diefen, nut welchen abnlichen Ericheunungen git ber Datur mare fie vielleicht ju vergleichen und mie lafit fic die Entftehung einer folden Gonbergruppe auf eine zwanglofe mib natfirlidie Weife ertlaren. Denn vom Smunel gefallen ift bas Jubenjum nicht. Es ift auch nicht burch ein Quinter ploulich in Eridseinung getreten, fonbern im Laufe eines langen raffenbiologischen Projeiles, ber fid man Teil vergeert und verfalicht in den geschichtlichen Abertieferungen widerfpiegelt, entftanben

Das Inbentum fetbit bat feit feinem Emtritt in die Geldichte immer Anspruck barauf erhoben, als erwas gant Befonberes, von allen übrigen Bellergemeinschaften icharf Umerichebenes gewertet ju merben: ale "bas ausermablte Wolf". Ceine Auffaffung bat es auf angebliche geriliche Prienbarungen geffust, bie in fur bas Gubentum heilig ertfarten Schriften nachträglich burd feine Priefter medergelegt werben fint, nus benen es das Aurecht auf eine befonbere Berufung und auch auf eine besondere Stellung berlettete. Es mar alfe auferlich eine Ronfelfensgeniemlichaft, rine gegenüber allen anderen Boltern auf eine Prieffericaft Anfpruch erbebenbe Bentembe, von ibnen als burch göttliche Eingebungen ausgegebene Gefese abgefendert, in benen es maleid innerlid, and fein Wolfeium verankerte. Rury gejagt,

tann man es als ein Prieftervolf bezeichnen, nut einer als "göttlich" von femer eigenen Prieftertafte festgelegten Minfion gegenüber ben übrigen Qiolfern,

Diedels bat mehr gur Werbunkelung und Berfcleierung bes jubilden Phanomens und bamit ju unenblichen Leiben besonders ber europauchen Bolter beigetragen, als dağ fritifleje Dachjelger eine um örelteben Aulasien verlnüpfte, aber in thren Grunblagen bis in bie Tiefe vorgefchichtlicher Zustanbe reichenbe religiofe Erneuerung nut ihren burdaus gegenfählten Tebren verbanben, ja fie fegor jum Teil auf bieie gurudfiibrten. Diefe Merkunpfung ber allem auf jubifche Lebensnotwendigteiten bezogenen, im Laufe von Jahrhunderten von Prieftern zusammengetragenen tarb gufammengejagten Bestimmungen nut einer fpateren, in der gufammenbrechenden Antite auftretenden Beilolebre, bat die Erkenntnie bes Bubentume jum Schaben ber Bolfer, unter beneu fie fid niederließen, verhindert. Die Rudbegiebung auf bie fpater flegreiche Difenbarungelebre hat die Inben trot des immer wieber burch. bredenben naturliden Abwehrinfintes ber Wolter nod mit einem falfchen Beiligenfchem umfleibet, ber bie gegen fie notwendigen Magnabinen verbenberte. Zwar galten bie Buben ale frubere Beuthe ber neuen Beilolebre, bie fich febr fdmell, ba fie vielleidit jum Teil an uralte raffenbafte Borftellungen aufnupite, guerft burch Leiben unb bann mit Feuer unb Edwert die enropaciche Welt eroberte. Daraus entiprang bann bin und wieder, als fid die neue Lebre ihre eigene Priefterorganisation geschaffen batte, ein Worgeben gegen fie aus ton felfionellen Gründen, das die mabren Brunde und tieferen Urfachen mehr veridleterte und verfalidite, als fie förberte. Die Bubenfrage mar bannt auf ein foliches Bleis geldioben und lief fich auf ihm immer tureber jum Borteil bes Jubentums tot, ba bie un Abendland bereichende Riede fur fich bieselben Rechte ale gottliche Difenbarung geltenb modite und fich june Teil gur Durchsegung berfelben eben auf bas Bubentum bezog, bie bas Orianitudentum wiederum für fic erbeb, fo daß letten Endes die gememfame Balis Die fonlesftonellen Gegenfate überbrudte. Dannt murben auch geitweilig jummer wieber jene Begeniabe unterbrudt, bie fich auf Grund ber veridiebenartigen Lebensberatigung greichen ben Wirtsvollern und feinen jubijden Gaften heransbildeten, bie bie eigentlichen, wenn auch nicht tlar erforschten Urfachen der ftets vorhandenen Abneigung waren. Sie bedurften nur eines Anlaffes, um in vifene Femblichaft umzuschlagen.

Eine verurteilelofe Befrachtung bes jubifden Phanomens wird alfo tongeffionelle Unteridnebe überhaupt urdt berudfichtigen, fonbern ibr ganges Gewicht nur auf bie Wechselbeziehungen in einem moglideft langen, bis in bie jungfte Beit binein. reichenden Zeiteraum gwifden bem Indentum und den übrigen Wolfern legen, um barans feme Schlinfe ju gieben. Sollte es fich bann erweisen, daß fich im Laufe einer langen Periode unmer wieber biefelben Greigniffe mit einer faft benngftigenben Gleichformigkeit bei ben verfchiebenften Wolfern mieberholen, bann burfte bie Urfache nicht in ber abgrundfiefen Bobbeit ber nicht. judtiden Wolfer ju fuden fein, bie ihnen von Butentum mit einer feltenen Ubereinftenmung burd bie Jahrbunberte gugefdrieben werben, fonbern im Bubentum felbft. Und bas finb jeut Latfachen, beren Befammwerden und Bertung bas Inbentum fo furditet.

Merbings ning bierbei etwas hervorgeboben werben: Die judischen Kontessungesete find jugleich Lebensgesete seines Boltotinns. Dicht das Geses int Laufe einer langen Entwidlungsperiode, weint diese Gesche miederum auch spater eine formende Kraft auf die Kette ber subischen Generationen entfalteten. Darin liegt beim Indentum eine einzigartige Besichmelzung vor. Und insofern biese Gesete die Lebensäußerungen des Indentums regeln und für alle Zeiten seitzulegen trachten, geboren sie beswegen mit in den Areis dieser Betrachtungen, da sie den Schlissel zur erkenntnismaßigen Losung der Indenfrage entbalten.

#### Beidichtlider Aberblid

Eine ichnlinersterliche Abertieferung beliebt auch noch heute, Palaftma um bas erfte Jahr unferer Zeitredmung als ein von Raben bewechties und von ihnen behautes Land bargustellen. Das ift eine ber ierigen Annchten, die eine Klärung ber Judenfrage verbindert. Die Auben finden ihne aber an ie etwas anderes els eine mehr ober minder in dem Stammes- und Wälter.

genifd Palan, nas veridmindente Mitnberbeit gewelen, Menfchen, bie entiprediend ihren ererbien und fie noch beute bestimmenden Unlagen Ctabtebewohner waren, in benen fie bie vielleicht nicht einmal jablenmanig überlegene, wohl ober die herridende Schicht bilbeten. An ihrer Spihe ftand um jeue Beit ein Prieftertun, das feme Einfunfte aus dem Tempelbienfi begog und fich int ubrigen außer einer febr meitgebenden Anteilnahme an ber Beniembevermaltung mit bandele. ober beffer gejagt Gelbgefdraften aller Art befante, ju benen es bie Einfunfte aus bem Tempel verwandte. Die Gunggoge erfeste bamals bie Borfe und bie Banten. Gie war ein gefdleffener Diartt, auf bem bas Inbentum unter Unterfnahme ber Spingggenverwaltung ale beberrichende Bant feine Beidiafte befornte.

Diefer Zuffand bes Landes batte fich, auf frühere Anfange fußend, seit ber Erneuerung des Bundes mit Jahne (Jaho, Jahn) durch Esra und Debenua berausgebildet und trot ber wechtelnden Oberherrichaft durch Babylomer, Perfer, Diagedomer und die späteren Diadechen weitererhalten, die die Romer endlich dieser Priesterund Lempelberrschaft, die unt seine Zeit schon zu einer sinangtellen Weltmacht geworden war, ein Eabe sesten.

Mit ber Mertitubung bes "Befebes" burch Ebra tonnen wir eigentlich erft ben Gintritt ber Juben - als einer Bevolterungsgruppe, wie fie aus bem ipateren Berlanf ibres Condfals betannt wird - in bie QBeligefauchte feftitellen, menngleich ibre Bilbung bis weit in bie grane Worgett reicht. Durch bie Musrufung biefes neuen Bunbes nut perfifder Genehinigung aber, ta beffen Anerkennung bie Bevollerung bes Landes gewaltfant gewungen wurbe, war bie Bewohnerichaft Paladinas und ber angrentenben Bebiete noch nicht ju Juben geworben. Die Bewohner blieben, mas fie maren, Lanbbebauer, Brebenditer, Gebirgejager und nomobilierende horden in jener bunt gufammengewürfelten Borm, wie fie bie Gefduchte bes Lanbes bant n nierbrochener Eroberungen al burdemanber geficht tielt batte. Dinr in ben Stabten ober in größeren Unfeblungen verichtebener, an ben Grengen ber ABuftengegenben gelegener Dafen fag eine nicht burch Mrieg und Raub, fenbern near burch Banbel, Taufch und Betrug reich

gewordene Schicht, die sich um bie Priefferschaft gruppierte, die selber wiederum aus ihr hervorgegangen war: die Juden. Sie waren schon damals (450 v. Chr.) eine Rafte, die Rapitalissen der Vergangenheit, die die Gesehe ihrer sozialen Entstehung auf Grund ihrer im Verlaute eines langen biologischen Prozesies zustande gekontnienen Anlagen nunmehr der Elesanisbevöllerung auswang

Palafting war feit jeber feine abgelegene Land. ichaft voll rubenber Beichaulichtett und fletiger Entwidlung, fonbern felt Jahrtaufenben bas Durchjuge, Rampi. und Steblungegebiet ber verschrebenartigiten menichlichen Stamme, Die fich auf ibren Bugen bert befriegten, bestegten und unternander vermengten. Bon einer mit euro. paridem Magitab beurteilten, irgendivie einbeit liden Bevolterung tann bis ju den festen großen Arabergugen nad Polafting, Die mit ben Eroberungewellen aus bem Derben bis ju ben fpateren Mlongolenemfallen abmedifelten, gu temer Best bie Rebe fein, Allein eine Unt. jablung ber Palaftma berührenden Wollerichaften in geschichtlicher Belt wurde über ben Dabmen diefer Abbaublung hinnusgreifen. Qion ben Doluienerbauern, bie, aus beni Weften ober Dorb. westen tommend, über Palaftina auf ihren bis nach Malatta reichenden vorgeschichtlichen Eroberungszügen babinftromten, bis gu ben Galltern, haben fast alle europaischen Wölferschaften ibre Bintenkarten in Palafima abgegeben und bab ibre zu einem ftanbigen Raffendiaos in ber Permidning mit einer vielleicht gierft mehr negerifden Bevolkerung, bie frater von einer mehrorientaltid vorberanatud gafammengelebten abgelöst wurde, beigetragen.

Das Land mag ichen in grauer Borzeit von einer ewigen Unrube beberricht gewesen sein. In den mehr unzuganglichen Verggegenden mogen die zurückgedeningten sogenannten Ureinwehner noch lange ihr besonderes Leben gesuber haben, die nuch in ihre Reiben allmablich das Plut der siegreichen Nachzugler siderts und sie eine sangionie rassenbtologische Veranderung erstitten. In den mehr offenen und dem Wusten benachdarten Ebenen mogen noch lange nomabiserende Volferschaften untereinander ihre Kriege um die besten Weitbeplate abgehalten und sich dazwinden oft genug nutemander zu Überzaf er auf die angesiedelten Plate verbunden baken

27

387

© Universitätsbibliothek Freiburg

Und puch über das in fleine Gruppen, Granime und Wolferichaften zerspleiterte, nutemander in emiger Febbe liegende bunte Gemisch einer land, bebauenden Bevölferung hatten fich dann oft genug die mannigialtigiten Sturmpluten ber verschredenartigiten Bolterwellen von Weffen, Olorden, Diten und Suden ergoffen und eine allem im Wechsel bestandige herrschaft, start nach Landschaften und den örrlichen Werhaltnissen getreunt, mit sich gebracht.

In geschichtlicher Beit wurde bann noch Palaftina jum Chauplat ber Dlachitampfe, bie smifchen ben fich im Dien in ber Guphrat- und Eigeisebene bilbenben Weltmadten und feinem fühlichen Dachbarn Agupten ausgetragen murden. Buign tam, bag unt ber dichter merbenben Bestebelung ber Laufchhandel einen mimer großeren Umfang annabm, um jene Beit ichon ber Sanbelsvertebr im naben Drient blubte und ber Warenaustauld auf bent noch bis vor furgem üblichen Karawanenwege lange Beitranme bindurch fiber Palaftina ftef. And ber Ubergang vom beideverlichen Caufchanbel jum Belbirefen, bas vielleicht aus Gumerien feine Werbreitung nobin, ift mit gu berudfichtigen, jeigt bod icon Babylon ein febr ausgebilbetes Weld, und Leifivelen. Alle biefe Uniffande begunftigten in einem langen Beitraum Die Entftebung einer, ihren Biorteil in folden gefeslofen Beiten in ben einzelnen befefligten ober idwer juganglichen Planen fremelles mabrnehmenden Schicht, die nut ber gleidifalle Belb. und Banbelogeichafte treibenden Prieffertafte eng verbunden mar. QBabrend bie allgemeine Unfidierheit ber gelenmanige Buffand mar, Danb, Morb und bie mit ihnen verbundenen Lafter blubten, die Gewaltentigiten und Rriege. rifditen unter ben in emigem Streit miteinonber liegenben Brupren, Canbidiaften und Stammen fich gegenbertig ausrotieten, blubte und vermebrte fich biefe burch ikrupellofe Wabrnehmung ibres perlönlichen Borteile boch. getonimene Schicht, frot ficher mandmal ein. tretenber Rudidilage. Gie murbe, un. bemerkt von ben die Oberhohelt ausübenben Mächten, ju bem eigentlichen Beberricher bes Landes burd ihremifallen Liften und Züden erworbene materielle Dadt. In biefer im Debel ber Beidichte

verschwindenden sozialen Oberkafte eines von sieter Unruhe burchzitterten Landes sind die sogenannten judichen Worsahren zu suchen, die durch den sorilausenden Zustrom der mit ahnlichen Fabigkeiten in diesem Mischlingsbrei Begabten anwuchsen. Und erst nachdem dieser Zustand eingetreten war, legte diese Kaste in ihren Gesensssammlungen die Normen des für sie gultigen Handelus nieder, die zugleich auch die Bedingungen für ihre eigene Entstehung waren, und festigten damit die sormende Kraft auf die späteren Geichlechter.

Der jubifche Forider Ullmann (Gabbentide Monatshefte) nannte bie Juben febr bezeichnenb eine "Stabtraffe", die, ning ergangt merben, unter besonderen, einmalig gegebenen Uniflanben im Laufe einer langen geldnichtlichen Entivid. lung guffande tam. Gine "Stabtraffe" find bie Juden bis jum beutigen Tage geblieben, der gegenüber bie in fpaterer gelduchtlicher Bett in ben veridiebenften Lanbern unternommenen Berpflangungsverfuche auf bas Conb ober in bie anderen Raffen und Wolter entsprechenben Lebensverbattuiffe jedesmal unt einem volligen Micherfolg endeten. Es ift muchin nicht augangig, bie Pulbung bes Judentums allein auf gang beftummte menidilidie Stamme, Molter. idiaften ober Raffen gurudguführen und beim Eniftebungsprojefi bes Jubentunis bie beionbere Struttur ber gegebenen Berhaltnife unberad. ficbiigt ju laffen. Auch fie bat ihre QBirfing ausgeubt eben in ber Beeiniluffung von Ans. lefevorgängen ichon in ber vorgeichichtlichen Beit, Die gur Eridelnung fenes "judifden Phanomens" fubrten, wie es uns in der geiducitlichen Bett allmäblich entgegentritt und fich bann immer beutlicher von allen anberen Erichemungen ab. şeidinet.

#### Die Biraeliten

Eine verwerfliche Rudflandigleit fuhrt auch bente noch tros besteren Wistens bie Juden am die Igraeliten jurud, als dereit Machfommen sie ausgegeben werben. Gemeint sind damit die in dem logenannten "Alten Testament" in einem Sammelnamen phiammengefahten augeblichen zwolf Stamme Israels, die als Nachzügler mit ber erften großen, als bebrailchenannalich bezeichneten Welle aus dem Offen und Südotten im Laufe von Jahrhunderten Palastina teil-

weife eroberten, fich mit ber Bevöllerung veronlichten und im Raffendjaus Borberafiens und befonders Pacaftinas verfdzwanden, ohne weitere Spuren zu hinterlaffen

Ein ungefahres, wenn auch gleichwohl fpater vielfach übernebeitetes und immier niehr auf bie "jubifche Berbeißung" abgeftimmtes Bilb biefer Eroberung gibt bie "Dichterzeit" im fogenannten Miten Teftament. Das gange Ginbringen biefer Wuftenftaninie erfcheins als ein Chaos von Mallenmorden, Uberfallen und Kampfen aller gegen alle, benn von einem Bufammenbalt biefer einzelnen, jeder fur fich vorgebenden nomadifierenden Borden ift teine Rede. Diefer Borgang mag einige hundert Jahre umfaßt baben, während ber bie bamalige febr lofe agupitiche Berrichaft toimer niebr erichuttert unb jum Schluß geloft wird. Die Bezeichnung "Tfrace" tomms jum ersten und eingsgen Maleum 1230 v. Che. in tiner ägvyttiden Inidrift vor. alfo ein Wierteljahrtaufend I på t e r. Im Werfolg ber Abwehrtänipfe gegen die aus bem Abesten ungefrum vordringenden, wahrldeinlich aus Areta übergesesten Philipier konunt es bann zu einer allmäblichen Weremigung biefer eingelnen Sigmmesberrichaften unter gleichzeitiger langfamer Werschmelung mit ber vorhandenen Bevolterung. Es erfolgen bann bie aus ber bis beute falfdlich als "jubridien" Beidichte befannten Grunbungen giveter Meidie: int Morden burch bas außerft lagenhafte Stammesoberhaupt Caul, un Guben bierd) ben nicht nunber fagenhaften David. Beibe Reiche friften bis ju ihrem Berichminben etti fehr kunmeeliches, aber besto marchenbambobeneres Dafem, bem Betrug, Berrat, Mord und Tolichlag ben vertlarenben Schein richt ranben konnten.

Die aus ben Bullengegenden vordringenden Alraeliten find im polätinnischen Raffendiges tunner nur ein übergeschichtetes Einsprengiel-Voll gewesen, bas sich svilemanich zwiiden die geschlagene ältere Bevöllerung einsched. Und sie wurden auch aus der Geschichte getilgt, wie andere Notter durch eine schrankenlose Nermusichung mit dem bunticherigen inenschlichen Gewinnel dieses Rassenchaps. Bon einer Gleichsehung der in dem Böllermassengrab Patastinas für eine lurte Spanne auftanchenden Ifraekten

und ihrer Stammeshauptlinge, Subrer und Krieger nut den Juden, tann teine Rebe fein. Dreie Beidichteralichung, begunfligt burch bas Plagiat einer Bezeichnung und verftarft burch eine verbangnisvolle Berknüpfung mit einer in ipaterer Zeit in jenem Raffenchaos auffenunen. den heilslehre, ift ebenfo verhangnisvell wie die als tatjachliche Ereignisse noch heute für wahr ausgegebenen Erfebuiffe fogenannter Judijdier "Erzvater". In ihnen find vielleicht bie fparer verperfonlichten und vielfach unt ber Angleideung an Die jubifden Berbeigungen überarbeiteten Erzoblungen von Wanderungen und Edictialen einzelner Momabenflaning ju erbliden. Anifolugreich und futereffant allein burch biefe judifden Uberarbeitungen, in benen allumblich bie angeborenen Abefendinge bes Jubentums ihren immer pragnanteren Ansbrud fanden. Dasfelbe liefte fich auch über ben angeblichen Aufenthalt bes jubifden Woltes in Agopten und feine wunderbare Errettung aus diefer Anechtichaft fagen. Zwar liegen auch diefen Darftellungen gefchichtlide Ereigniffe anberer Art wie ber Ginfall unb bie Bertreibung ber Doffos in Agupten jugrunde, aber mit bem Jubentum baben auch fie nichts ju tun. Das jubildse Alell, bas feine Bes Beidnung von einem mehr wie fragmurdigen und burd gar teine Wefonderheiten ausgezeichweten Wuftenftamm ableitet, mar bamale ned fo wenig in bie Gefdudite eingetreten, wie bas dentidie. Es ichlummerte aber mobil bereits in jenen Schichten und Rreifen ber ftabilichen Bevollerung, bie im engifen Einvernehmen mit einer vorherridenben und ju ibr geborenben Priefteridiaft durch feine ftrupellos erworbene Geldinamt zur Lanbolage geworden mar, worüber ban Zurreffende neben ungabligen anberen in ben jubifden Glaubenebuchern verftreuten Ausiprüchen icon helettel fage: "Gie bloffen Die Chom ber Bater und notinen bie ABeiber in ibrer Krantbeit. Und freiben untereinanber aut Freundesweid Greuel, fie ichanden ihre eigene Samiegerfechter mit Ungucht, fie not juditigen ihre eigenen Schweftern, ibres Botere Tobler. Ste nehmen Beffechung au, um Blut ju vergieften. Gie muchern und überfegen einander, und freiben Beig wiber ihren Nachften und tun einander Bewalt, und vergeffen meiner, allo fprach Herr Jahove."

### Das Jubentum

Durch bie Berfündung bes neuen Bunbes nut Jahme unter Esra und Debemis in Jorufalent (ber auf dem 150 Jahre fruber abgefaßten Priefferlober beruht) waren bie Juben tune erstenmal zu ben auch außerlich herrichenden Madithabern im Lanbe aufgerudt. Charafte. entoch fur brefen Borgang ift, bag er ben erften ims befannten Aft religioler Unbulbfaniteit in ber Giefdichte barftellt, mas bieber gefliffentlich "uberfeben" murbe. Das Bandler-Prieftertum e. man, die Anertennung ber ibren Anlagen geman im Laufe einer langeren Entwicklungs. periobe umgewandelten Capungen im Lande. Dainit murben bie eingelnen, ralfild burdaus verichiebenartigen Bevollerungeteile bes buntidedigen Mildingsgewinnels ju Befengern three Lehre, wie burd bie drifflichen Muffonen in Breita Deger in Chriften wurden, ohne bamit ibrer Wolfeingeborigfeit nach nun ben Guglanbern ober Belgiern ober Deutiden jugegablt qui werben. Und trieb bas Jubentum in ben erften Jahrhunderten feines geichichtlichen Beftebens eine febr eifrige Miffien, mobnech ad Die vielfachen Abertritte aller möglichen arabifdien Stamme, bis tief in bie Gabara beiein, wie mobl auch veridnebeller atbiopud. negernder Bolferichaften, bie in ihren 2Bante. eningen weit nach Afrita, j. B. Abelfinien, gelangten, ertfaren. Drefe Ubernabme ber molanden Konfeliton berechtigt aber noch lange mide, fie bem judiiden Wolfeium gufuredinen, wie es noch beute getan wirb.

Die zur gubifden Lebre Befehrten galten lange Jahrbunberte hindurch beim jubilden Bolte nicht als volle Juben, fondern als aprofelbten des Tores", Die bagn auserichen maren, jum Frommen bes gausermablien Belles" ausgenickt fie werben. Sie waren es, die tie fo denaunten jadodin Auffande und Konivie un Laube fubrien, indem Die Juden bamale mie beute die Drabtneber binter ben Ruftfien biteben, und fie je nach Lage ber Dinge hochitens bitt ibrer Elelbitiacht unterflubien. In biejen andauernden Kriegen und Aufftanden, die fich auter rominder Oberhobeit bie meit nach Rleine aften, Agupten und bie Epreneita ausbehnten, verblittete ber größte Teil biefer Profelvten, andere fielen bom fübilden Befenntnis ab, und mur ein fleiner Moft, ber feinen Unlagen nach vielleidit felber jum Jubentum geborte, mog m thm anfgegangen fein, abgefeben bon ben in bie Ereigniffe ber bamaligen Welt nicht mit bineingezogenen komabifchen Stamme, Die ibr mojatidies Befenninis behielten. Ditt bem Berichwinden ber nicht jum jubildien Bolfstum gehorenben Befenner ber pibifden Lebre beridminten aber auch die geriegerifden" Eigenichaften, auf welche bas beutige Judentum immer noch ju verweifen beliebt, Diefer Banbel iff ein berartig diarafteriftifder, bag er febon langft bie Aufmertjamfeit unvoreingenommener Betraditer hatte erweden ninffen, wenn nicht eine noch viel ju große Befangenbeit ble Bewertung biefer Merfmale verhinderte. Diemaie mebr nachber greift bas Jubentimi jum Schwert Gelbit nicht in ben überlegeniten Dladit. politionen bei großer gableumähiger Stärke länt es das Jubentum gefchloffen auf gewoltfant Mustragungen ber burch fein Wirten enifianbenen Gegenfage antommien. Geine Waffe bleibt für Die Bufunft allein bas Belb. Das fraffeife Detfriel bafur gibt bie Austreibung ber Juben aus Spanien unter Ferdinand und Blabella.

Goift auch bei ber Behandlung der Judenfrage febr wohl gwifden Boltstum und Ron. feffion ju untericheiben. Gerabe bie Außerachtlaffung biefes Umffanbes bat bie Unterfuchning enipfindlich geschädigt und ju Werallgemeinerungen und Ergebuiffen verleitet, bie ben Tatfadjen nicht entipredien. Bon jebifdier Seite ift bemußt ober unbemußt fets eine Bleich. febung erfolgt, entweber um bie raffenmatige Einbeit des Judentunis ju beweilen ober um fle ju bestreiten. But erften Ball zur Startung bes Bewußtleins ber Andersartigfeit in Judentim mie bei Zollichan (Das Raffenproblem), mit imeilen ju Berteibigungszweden gegenüber ben immier icharfer werbenben Angriffen von nicht publicher Seite wie bei Fribberg (Die Raffenmertniale ber Juben) ober bei Beift (Stammesfunbe ber Juben)

#### Die jubifche Wanberung

Je mehr fich min bas Jubentum, befonbers nach bem Auftreten Esras, aber auch ichon früber, bant ber befonberen Gelegenheiten aller feine Bilbung begünftigenben Umftanbe, aus ber Bevolterung berausterstallifierte und feine Zahl

390

annuche, befto mehr behinderten fich feme Mertreter gegenseitig in Palafting. Es begann abinftromen nad Offen und Westen, wohm feine Worlaufer - eben jene priefterbandlerifden Schichten - icon lange vor ber Berfierung Jerusalems burch die Babulonier gezogen waren und wo in ben Bertebrogentren ber Alten Welt bie Dichte ber anbersgearteten Bevolterung feinen Aulagen ben größten und freieiten Spiel. raum bot. 3m Gegenfaß zu allen Wolferichaften der ABelt, gang befonders gu ben fanbbebauenben und erobernben Wolfern, wie ben Bermanen, aber auch im Gegenfat ju ben viebzuchtenben und ranbertichen Montaben und Mongolon, Die boch auf Die gewaltfame Beberrichung von Canb. ichaften ausgungen, jog bie "Stabtraffe" allein in bie oboften Steinhaufen. Die bier vorgebrachten Latfacken werben auch von jubifchen Foridern, wenn auch unfreiwillig, bestätigt. Co bemertt Rard (Gogial- und Bertidmitogeschichte ber Buden) über bie Austreibung ber Buben in England: "Bugleich verminderte fich nut ber Anstreibung bie Befahr einer allgu ftorfen gegenfeitigen Ronturreng. Go ertlart fich, bağ ein Dies von fleinen jubiiden Gemeinben bas Canb aberipannt. Rein wirtidiafilidie Urfachen baben bie Zerftremungen ber Juben in England bebingt," Plur find biefe Feststellungen nicht allein für England mangebend gemeien, fondern für bie Berfeilung ber Buden in ber gnngen Welt.

Bang allmablich breitet fich bas Judentum in ben großen Stabten Spriens, Agoptens, gang Rleinafiens, Griedenfands ufiv. aus, mo es fofte Rolonten bilbete Diefe einzelnen ftabtiichen Micberiaffungen ftanben in einem bauernben regen Bertibr unteinander und mit Polafina, oon wo em ununterbrediener Dladiftrom erfolgte, ber eine freiwillige Maffenabivanberung ber Juben barftellt. Diefe einzelnen Rolonien faubten Runbichafter aus, die über bie Eignung ber nenbetretenen Bebiete für bie jubifche Zatig. feit berichteten, worauf die Rotonien weiter vorrudten, neue bilbeten, bis fich ber Ming um bas Manifche und Samarge Meer, Jahrhunderte vor unferer Bettrechnung, geichloffen batte, "Co fam es, bag nach wenigen Jahrhunderten, und im gangen obne alle fichtliche Mottgung von aufen, bie Juben anfalfig maren in allen Canbichaften von Mebien bis Rom, von Pontes bis jum

Perfiften Meerbufen", berichten felber bie fubtiden Forider (Bergielb, Sandelsgeichichte ber Juden bes Altersumis). Die Mar alfo, bofi bie Juben nach "Europa verschlagen" maren ober aber, bag fie durch die "Berfterung Jerufalems in die Belt verftreut murben", ift eine ber vielen, aber febr bezeichnenden Lugen, mit beren Sille bie jubifdie Gefchichte verfalicht worben ift. Die Juben find nirgends ju ihren Bonberungen gesmingen worben, "Obne alle fichtliche Motianna von außen" fint fie freiwillig auf Grund genauer Teridite ihrer Runbichafter in jene Befifde getogen, die ibrer befonderen Zatigfeit als bie pilfagenditen fenenen. War eine Candichaft aus. gepowert, fo manbten fie fich ber nachiten gu, wie ein ungeheurer Polop mit Fangarmen, beffen Kopf eine Zeitlang in Jerufalens faß, in einiger Bewegung begriffen.

Wenn sich nun im Laufe ber verschiedenartigsten Wandlungen ber Geschichte bei allen
Moltern und zu den verschiedensten Zeiten
ummer wieder dasselbe in den Grundzugen festliegende Schauspiel mieberhoft, daß die zuerst
Begunstigten den haß und den Abscheu ber anlaufigen Vevolterung erweden und die zierft zu
ihrem Worteil oder zu ihrem Schud erlassenen Gesehe in solde zu ihrer Abwehr oder zur Bewahrung der Bevölterung vor ihrer Tätlafeit
umgeandert werden, dann sind die Grunde eben
im Indentum selber zu suchen und nicht in
äußeren Umstanden.

Co mare nun wirflich an ber Beit, baf bie Mar veridmande: "Die Juben feien mabrend des europaifden Muclafters - im wefentlichen erft feit ben Kreugzügen' - in bas Gelbleich. geidaft hinelngermungen worden, weil ihnen alle Berufe veridioffen geweien feien. Die Imeitaufenbjabrige Beiduchte eines fübifdien Leibvertebre bie gum Mittelafter beweift boch mabrboftig ichen beutlich genug bie Brrigfeit Diefer Gefdiditstonitruttion", fo idreibt einer ber judenfreundlichften Gelehrten, Gombart (Die Juben und bas Birtichafteleben), ber gang befondere ihren Einfluß auf bie Wirtichaftage. ichichte einer eingebenben Untersuchung unterjogen batte. Diefe Feitifellung mußte bohingebend ergangt werben, bag fich bie Juben feit three Entitebung faft ausichlichlich mit Belb. und Wediselgeschichten abgegeben hatten.



### Das deutsche Buch

Dr. Bernhard Pier:

Ruffenbiologifde Betruchtungemeife ber Beidichte Frankreichs

Berlag Dieftermes, Frantfurt a. Di., 1935. 1,35 90.

63 Getten.

Die Schrift fiellt einen Berluch bar, bie Beidichte Frantreichs vom Standpunkt der rafficen Zusammenlehungen aus zu analosieren und bie auf Grund ber
rafflichen Werschledungen im Laufe ber Geschichte bes
franzöllichen Boileo entsiedenden Zuberungen ber Geiftesbalzung begreiflich zu machen. Das Buch ift gut und lebbaft geschrieben. Man tann ben Berluch besbalb als gelengen bewachten. Getbilverffandlich mar es in dem engen Rabmen bem Berlafter nicht miglich auf alle Einzelbeiten einzugeben und da und bort entftanbene Probleme bis zum lebten auszulübern. Tropbem lollte die Schrift belondere von ber Leberrichaft für bie Beledung bes französischen Unterrethts verwendet werden.

Dr. Bernbard Pier:

Ralfenbiologiide Betrachtungemeile ber Gefdichte Englands

Merlag Diefterweg, Frantiurt a. D., 1935, 1,20 MM.

95 Beiten.

Bem gleichen Beriafter ber Arbeit "Daffenbiologische Betrachtungsweile ber Geichichte Frankreiche" fammt nun auch die ber Beichichte Englands. Auch bur bemibt er fich bie englitche Gelchichte auf Grunt raftentunblicher Erteuntniffe ju erfläten und man tann biefe Arbeit als genau to wertvoll wie bie erft beforochene

fiber Aranfreich beierdnen.

Bunadit mirb bie rafifice Bufammenlebung bee englifden Bolles bebanbelt. Bu Beginn ber fungeren Steinzeit fetwo 5000 v. Cbr.) follen in Englant Menichen mebiterraner Raffe ale Burtenvoller gelebt baben ibre Dachtommen follen noch beute | B. in Corumal unt Bates ju finten lein. Grater tamen Relien unb Mormannen (Mormannen als Cammelbegreff fur Die norbiiden Bolfer) unt biefen Bruppen bar England fein verwiegent norbildes Geficht ju verbanten. Es folgt ein Abidmitt "In bag beurige Englant ein notbifdes Lanb?" in bem bie Unfichten Eidfieben Gunthere, Gobineaus u. a. julammengefiellt finb bie babin geben, bag Eugland mobl ein verwiegent nerbiides Cant mart, aber baf bie Entperdung Englande ummer mehr bermarte idreite. Auch ber Rebortenrudgang mare eine große Befabt. Befontere fart mare bie Befabr ber Berindung, man fonne obne Ubertreibung lagen bag bie Leitung bee britifden Belgreiches wenn auch nicht in ibbilden Santen rube fo bed ven Juten flart beeinflußt mare. Dieles ertlare nuch ber merlmarbige Dolitet, die England inebelondere nad bem Beltfrorge netrieben babe.

On ben folgenten Abidunten wird die literatur und Philosophie Englands coffenlindlich betrachtet u. a. wird daber ausgeführt li. 52 55), bag in Gueland bie Grundlige des germantiden Rechtes und bie auf ben bentigen Zog voll erhalten baben mas tem ftellen Selbübewuntletn und bem inftinfrüderen Nauegelindl ber Englander zuzuichreiben ware. Die Arbeit ichtwit mit Ausführungen über die innere Entwicklung Englande und bie Ausbreitungspolitit die es getruben hat.

Malter Fraut:

Sofprebiger Abolf Stoeder und bie brifilich.fogiale Bemegung.

Sanfeatifche Berlageauftalt, Samburg, 1935, 6,80 RM., Im. 7,80 RM. 347 Seiten.

Gine ber Lebensbeichreibungen, bie man icon beswegen empfehlen muß, meil fie wirllich Leben wiber. friegels. Diefe Dorftellung ber feinesmege rubigen und bebagliden innerpelitifden Tage bes Bismardreiches wird von ber Donamit ihrer Entftehungszeit (1. Auf. lage 1928!) netragen. Der fachliche Berabrungeruntt beider Beiten ift in ber fogialen und Jubenfrage geneben und bier jeigt fich jugleich ber fiefe Unterichteb. Der von bem gang befonberen Chriftentum feiner Stellung ausgebende und burch vieleriei Ballaff nat Midfichten gebemmte Boiprediger in feinem beftanbigen Bin und Der gericben feinem überperfonlichen Biel unb perionlichen Gindungen ift teine Beflatt nach unftrem Ginne, und feine Art, feine Aufgaben ju feben, ift nicht Die unfere. Bir tonnen aber an feiner fraftoollen Derfonlidleit ale Eridemung von beachtlicher Wirtiamfeit in ber fonalen Beidichte unieres Bolles nicht vorüber. geben und burfen biefem Rampfer fur feine Bbee von Segialismus und Judentum unfere Achtung nicht verfagen. Die Motwendigfrit ben Bulammenbrudes biefer erft von ibm entfeficiten Bolfebewegung wird flar aus bem bier mit reichem Daterigt belegten Dit. und Wegeneinander ber realpolitifden Brundlagen logialer Plane unt bee burd bae Dofprebigerant Stordere beionbere belafteten preufilich-ftantelirdilch-pethoboren Chrobentums. Eniratio verlaufenbe. Maffenverlanmlungen, Preffetebben, Dofintrigen unt bas Zuf und 26 bolifder Intereffenpolitit geben ben Rabmen für biefen Ausidnitt aus bem Drama ber beginnenten inneren Auflofung bes imriten Reidres. Das Bud ift für bas Berflanbnie bemider Counigefdicte melmentig unb baber metigebent ju empfehlen.

Bilder gu unferen Auffagen:

"Germanisches Erbe im Mittelalter"

Driginalausgabe ber Gebichte Walthers v. d. Wogelweide, herausgegeben von Karl v. Krauf, 1975, Berlag de Brunter, Beclin. Preis, geb., 7,80 RDL

Bermann Comarg.

"Ettehart ber Deutiche" Berlag Bunter & Dannbaupt, Berlin, 1935. Preis 3.80 98Dt.

"Die Judenfrage"

B. &. R. Gunther:

"Raifentunde des fübifden

Bolles"

Berlag J. A. Lebmann, Munden, 1931. Preis 11,70 MML

Mifret Mofenberg:

"Der finatsfeinbliche Zienismus" Deutschröftliche Berlagsauffall, hamburg, 1922, Preis 45 Rol.

### Auflage ber Movember-Bolge: 1 130 000

Macht vol. and auszugemeile, nur mit Genehmigung ber Schriftleuung, her ausgeber: Reicholdulungsleiter Dr. Mar Frauendorfer, hamptichriftleiter n. verantwortl. f. b. Gefamtenbalt: Franz B. Woweres, M.A.R., Berlin W57, Potsbamer Str. 275. Fernruf B 7 Paftas 0012 Berlag: Zentralverlag der Dl.S.D.A.P. Franz Eber Roch, B.m.b.B., Verlin SM 68. Zimmerfrage 88. Fernruf A 1 Jager 0022. Drud: M. Müller & Sobn K.G., Berlin SM 68.



# SCHULUNGS ORKF 1 9 3 5

### SAMMELMAPPE 1935

100000 schätzten den Wert der Schulungsbriefe 1034 durch Anlegen einer Sammelmappe. Sie vervielfachen den Wert Ihrer liefte, wenn Sie sie von Jahresbeginn an schonen. Der Jahrgang der "Deutschen Vorgeschichte" verdient diese Pflege! Steigern Sie ihn durch Verwendung einer Sammelmappe zum

### HANDBUCH NATIONAL-SOZIALISTISCHER WELTANSCHAUUNG

Bestellen Sie auf dem Dienstweg die SCHULUNGSBRIEF-SAMMELMAPPE,

In der Sie den Jahrgang 1935 in Buchform sauber geordnet halten können, die geschmackvoll aussieht, einfach, gediegen und mit ihrer Klemmnadelhoftung so praktisch ist.

Sie kestet nur RM. 1,50

Titelfelte: Braunschweig, Burglowe von 1168 Zeichnung Professor Tobias Schwab, Berlin



### Das deutsche Buch

Dr. Bernhard Pier:

3/Colo

Magenta

Red

Yellow

Green

14

5

Raffenbiologifde Betrachtungemeife ber Gefcichte Frantreichs

perlad bar, bie Geichichte intt ber rafifichen Zulammenren nad bir auf Brunk ber em Laufe ber Geichichte des
illebenden Anderungen ber in machen, Das Buch ift gut Man tann den Wertuch besen. Gelbstrerftandlich mar es
in Werfasser nicht nieglich, auf en und da und bert entstanlesten auszuführen. Tropbem
a von der Lebrerichaft für die

Verradtungemeife lands

fuer a. Dt., 1935. 1,20 9tm.,

der Arbeit Maffenbiologische eichichte Frankeriche" frammt 121: Englands, Auch bier be-Beichichte auf Grund raffenerflären und man fann diele took wie die erfl beforochene

bfilde Inlammenlebung bes It. Bu Beginn ber jungeren Ebr.) follen in England Menale Birtenvöller gelebt baben noch bente g. B. in Cornmall . Grater tomen Reisen und ale Cammelbegriff fite bie biefen Gruppen bat England e Gender in verbaufen. Es bas beunge Englant ein nor. pie Unfichten Gidftebis Gunpiommengefiell fint bie babin ein vorwicgent norbiides Tant ordung Englands immer mebr er Mebiertenrudgang mare eine fart mare bie Beiabr ber obne Ubertreibung lagen bag Belireiches wenn auch nicht ie is bed von Inten fart erflare auch bie pierfmurbige beionbere naib bem Weltfriege

bnitten wird die Literatur und polentiniolich betrochtet u. a. b. 32 35, baß in England ianichen Mechter fich bie auf balten baben mas bem fielten but influtticheren Nacienelinkt ein mare. Die Arbeit ichteit bie muere Entwicklung Engispolitik bie en getrieben bat.

Malter Frant:

hofprebiger Abolf Stoeder und bie driftlich-fogiale Bewegung,

Banfeatifche Berlageanftall, Samburg, 1935, 6,80 MIR., Im. 7,80 MM. 347 Beiten.

Eine ber Lebenebeichreibungen, bie man icon bes. wegen empfehlen muß, weil fie wirflich Leben miberiptegelt. Dieje Darftellung ber temenwegn cubigen und behaglichen innerpolitifden Lage bes Bismardreiches wirb wen ber Donamit ihrer Entfiebungsjeit (1. Anffage 1928f) getragen. Der fachliche Berilbrungepunfr beiber Beiten ift in ber fogialen und Inbenfrage gegeben und bier jeigt fich jugleich ber tiefe Untericiet. Der von bem gang beienderen Ebriftentum feiner Stellung ausgebente und burd vielerles Ballaft unt Rudfichten gebemmte Solprediger in feinem beständigen Din und Der gwilden feinem überperfonlichen Biel und perlinlichen Benbungen ift feine Beftalt nach unferem Stune, und feine Art, feine Aufgaben in feben, ift nicht Die unfere. Bir tonnen aber an feiner fraftvollen Perfon. lichfeit als Ericheimung von beachtlicher Birliamfeit in der forialen Beldidite unieres Belles nicht vorübergeben unb burfen biefem Rampfer für feine 3bee von Setialismus unt Judentum uniere Achtung nicht perfagen. Die Dotwendigfeit bes Bufammenbruche bieter erft son ibm entfeffelten Bollebewegung mirb flar aus bem bier mit reichem Material belegten Mit- und Begentinanber ber realpolitiiden Gruntlagen logiater Plane unt bes burch bas hofprebigeranit Stoeders beionbere belofteten prenfitid-ftaatefirchlich-ortboboren Emranda verlaufenbe, gefprengte Maffenverlammitungen, Preffelebben, Sofinfrigen unb bas Mut unb Ab bolifder Unterellenvolitif geben ben Rabmien für biefen Aneichnitt aus bem Dramo ber beginnenden inneren Auflolung bes gweiten Reidies. Das Bud ift für bas Berftanbnis beutider Gottalgeichichte notwendig und baber meitgebenb ju empfehien.

Budber ju unferen Auflagen:

Germanisches Erbe im Mittelalter"

Originalausgabe ber Bebichte Balibers v. d. Wogelweibe,

berausgegeben von Karl v. Rrauf, 1935, Merlag be Brunier, Berlin, Preis, geb., 3,80 RDt.

Betmann Comary:

"Ettebart ber Dentide"

Berlag Innter & Dunnhaupt, Berlin, 1939. Preis

"Die Judenfrage"

B. S. K. Gamther:

"Raifentunbe bes fübifden

Bolles"

Bertag 3. f. Lebmann, München, 1931. Preis 11,70 MM.

Alfred Meienberg:

"Der ftaarsfeinbliche Zionismus" Dentidrollische Berlagsanftall, hamburg, 1922, Preis 45 Rel.

ovember Felge: 1 130 000

someise, wur mit Genebungung ber Schriftleitung, herausgebert Reichsichulungsleiter dauptidriftleiter u. verantwortl. f. d. Gesantinbalt. Franz h. Wowerits, M.d.R., Berlin W57, neuf B 7 Pallas 2012. Berlag: Jentralverlag ver N.S.D.A.P. Franz Eber Nacht. G.m.b.D., ftrage 88. Fernruf A 1 Juger 2022, Drud: M. Diuller & Sobn K.G., Berlin S.B.